

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



UNS. 1752.17



Vet. Ger. III B. 304

### Jean Paul's

# sammtliche Werke.

XXXIII.

Siebente Lieferung.

Dritter Band.

Berlin, bei G. Reimer. 1827.



## Dammerungen

får

Deutschland.

W o n

Jean Paul.

## Borrede.

Es ware für ben Verfasser aus manchen Grünben kein angenehmer Umstand, wenn man den Litel des Buchs deutlich fände anstatt dunkel und vieldeutig; indeß will er das Gegentheil hoffen, da Dämmerungen so vielerlei bedeuten können die des Abends, die des Morgens — an den Polen die am Mittage ohne Sonne, und die in der Mitternacht ohne Nacht — und endlich in der nordischen Mythologie die sogenannte Götterbammerung, b. h. ben Gotter . Sterb — ober entgegengesetes auf einmal.

Dammerung übrigens ist ein so erquidliches Bild, sie führe uns nun ber Sonne ober ben Sternen zu. Wer konnte se ben Frühgottesbienst einer Frühlingdammerung voll Lerchen und Blüten vergessen, wenn er ihn gefeiert hatte? Denn was war ber ganze Tag bagegen? In ben Dammerungen regiert bas Herz.

Dieses Buch ist eigentlich blos bie Wollenbung ber Friedenpredigt. Moge bie Lesewelt bie Verzeihung ber lestern wiederholen! —

Mit den deutschen Wunden sind zugleich auch die deutschen Ohren offen; baher rede Heilsames, wer es vermag; und mochten nur Manner, die es am besten vermöchten, jeso nicht schweigen! —

Die neue Zeit fobert neue Rrafte. Neue Staatschiffe lassen wie neue Boote noch Wasser ein, bevor sie zugequollen sind.

Die Furcht entschuldige mit keinem Zwange ihr Schweigen. Wer nichts anderes aussprechen will als das Gute — aber nicht sich oder schlechetes hassen und Schmeicheln — kann stets unangesochten reden; nur habe ein wilder Gracchus immer die Flote der Humanität und Dichtkunst hinter sich, um damit die Stimme zu stimmen. Im Schreiben und im Handeln trägt so manche gute That nicht die vollen Früchte, nur weil man die Persönlichkeit gleichsam als Schadloshaltung der Arbeit mit einschwärzte.

Wenn die Dammerungen gerade ba am langsten bauern, wo sie am wohlthatigsten sind, in kalten Landern: so ware ber Berf. für die weni-

| V. Vorschlag einer Oberexaminazion : Kommis                                                                                                                             |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| fion der Genies                                                                                                                                                         | Sei | te 85 |
| 5. Kleine 3 wielichter. A. Feierlichkeiten —<br>B. Subordinazion — C. Die neuern Sittlichkeits<br>anstalten — D. Westfalen — E. Gegengift bex                           |     | 91    |
|                                                                                                                                                                         | •   | 31    |
| VI. Borfchlag eines neuen Gefandtschaftpersos nale für Fürsten, das beinahe unentgeltlich                                                                               |     |       |
| schreibt                                                                                                                                                                |     | 93    |
| 6. Kleine 3 wielichter. A. Zeittäuschung —<br>B. Friedenschlusse — C. Nachtheil ber Revolus                                                                             |     | ,     |
| zion — D. Jehige Zeit                                                                                                                                                   | =   | 103   |
| VII. Evangelien und Jeremiaden ber Zufunft.                                                                                                                             |     | 104   |
| 7. Kleine Zwielichter. A. Napoleon als Pasquino — B. Die beutsche Wintersaat — C. Zeitungschreiber — D. Sittlicher Einfluß bes Schicksals — E. Trost — F. Zesige Zeit — |     |       |
| G. Bunft und Anciennete                                                                                                                                                 | 2   | 123   |
| VIII. Geldnoth und Rothpfennig                                                                                                                                          | •   | 125   |
| 8. Kleine Zwielichter. A. Zensurfreiheit —<br>B. Gelehrte als Politiker — C. hoffprache —<br>D. Staats : Besonnenheit — E. Temple —                                     |     |       |
| F. Sprackkunde der Franzosen                                                                                                                                            | •   | 134   |
| IX. Ueber die jegige Sonnenwende der Res                                                                                                                                |     |       |
| ligion                                                                                                                                                                  | •   | 137   |
| 9. Schluß:Polymeter                                                                                                                                                     |     | 148   |

Ueber ben Gott in ber Geschichte und im Leben.

Wer mit Gothe fagt, das Schickfal will gewohnlich mit vielem nur wenig: dem ift "die Weltgeschichte ein Weltgericht," aber eines, das unaufhorlich verdammt und sich mit.

Allerdings blickt bie Bergangenheit uns fo graufend an, wie ein aufgebectter Meeresboden, welcher voll liegt von Berippen, Unthieren, Ranonen, modernden Rofts barkeiten und verwitternden Gotterstatuen. Es moge benn hier ein Beift, ber fich an ber Bergangenheit noch blutiger abqualt als andere an ber Gegenwart, feine Rlage über den Weltgang recht aussprechen. Gleichniß vom Meere (wird er fagen) reicht weit genug; wir ichiffen und bolen auf bem leuchtenben und grunene ben Meere; aber unter uns liegen die Bettler mit ihren Schägen und Rnochen, welche auch einft freudig barüber gefahren. - Schwer geht das Erftarten ber Staaten, fluchtig ihr Bollbluben, efel langfam ihr Diederfaulen. Bie lange mußte nicht ber Barbar am romischen Reiche schlingen, bis das eine Raubthier das andere in fich ges jogen, so widrig bem Auge, wie wenn die große 33. Banb.

Digitized by Google

Sumpfichlange ein lebendiges Rrofodill hintermurgt. Wie lange frift der Sultanismus ichon am atherifchen Griechenland!

Soffe nur fein Berg Nachhulfe ober Rettung auf feiner Bahn ju irgend einem reinften Biet! - Allers bings greift vielleicht ein Arm aus ber Wolfe berab, aber eben fo oft, um eine Giche beim Gipfel aus ber Burgel ju reißen ale eine gegen ben Eturm aufrecht ju Der edelfte Ronig Frankreiche, Seinrich IV., neben bem edelften Minifter, muß gerade auf bem Simmelwege ju einem allgemeinen Furftenbunde, ber nicht wie fonft Rriege beschloß, sondern ausschloß, Opfermeffer auf dem Altare des Teufels beimfallen; dies fer edle Furften : Geift, der, was unter allen furftlichen Bestrebungen die feltenfte ift, mit dem Boble feines Staates bas Bohl ber Menschheit, b. h. aller Staaten, befruchten und erziehen wollte. Er ftarb ; armer Gulin, armes Franfreich! - Gin hobes Ronigs : Berg, bas Die Grauel eines Bergogs von Orleans, eines Lude wigs XV. und folglich ber Revoluzion ber matten Menschheit erspart hatte, mußte fill fteben, nachdem es ein Evangelift Johannes, Fenelon, in gottlichen Gang gebracht. Armer Renelon, armes Franfreich! -Und darauf wollt ihr boch euch mundern, wenn euch Gingelen mitten im Ausftrecken euerer Sand, um gu helfen ober jurecht ju meifen, ober um eine fremde ju brucken, biefe Sand von einem unfichtbaren Schlage abgehauen wird? Bas ift benn bas Befte, mas ihr vorhabt, gegen das Befte, das schon verwehrt und verzehrt worden? -Daher glaube nur fein Rurft Leopold, etwa barum, weil er vom Ertrinten retten will, felber bem Ertrinten ju entrinnen; ihr werbet bas Opfer euerer Unfangs bes gunftigten Aufopferungen am Ende fo gut als howard bas der Peft.

Auch was nur einmal da ift und nie wieder fommt, alerandrische Bibliotheten, Schiffe und Stadte voll Runftgebilde fanten unter; sammt unersehlichen Gedansten unfterblicher Griechen. Fast spottisch band das Schicksal die Freiheit eines Staats an den Spinnenfaden des Zufalls; dort Englands an eine Schneiders: Scheere\*), hier Genua's an ein Boot; dort aber hielt, hier riß er.

Der besondere Saatwurf eines großen Individuums - entsprosse auch baraus ein seliges Jahrtausend gilt vor dem Berhangniß fo viel wie der Saatwurf eines Bolfer vergiftenden Samens; zufällig wird ber eine, jufallig der andere beregnet, nicht einmal der Giftsame ausschließlich. Oft mablt bas Berhangniß auf bem Scheidemeg zwischen Regfeuer und Sollenfeuer bas lete te. Bie glucklicher hatte fich bas romische Reich une ter einem Julius Cafar gestaltet ohne Brutus Dolch, diese Strafruthe dreier Belttheile, wodurch ber romis sche Thron blos bas breite Blutgerufte ber gander und Berricher zugleich geworden. Das Berhangnig verschonte die Belt weder mit Ratos Sterben, noch mit Brutus Todten und Sterben, und brei folche Große mußten ihre Graber ju Thron , Stufen fur einen Augu, ftus hergeben. Denn daß etwas eben fo fchlimmes ober noch schlimmeres als der Leichenzug der romischen Raisers historie erfolget mare, wenn Julius Cafar feinen Damen

1 Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Die Magna Charta fand Robert Cotton bei einem Schneis ber, der fie eben zu einem gang andern Maß verschneiben wollte. Fiestos Untergang ift bekannt.

nicht Sinem Monate, sondern einer ganzen julianischen Regierung , Periode hatte geben burfen, lagt fich schwer behaupten.

Buweilen wirft das Berhängniß in die eine Baggs schale so viel Leichen und Siege als in die andere, damit von neuem nachgeworfen werden muß. Bweimal muß Nelson auf dem Wasser entscheidend, siegen, zweis mal Napoleon auf dem Lande; blos damit entweder dort oder hier ein neuer Blut. Thranen. Nachguß in die Schalen die wägende steilrechte Zunge beuge.

Und eben bas Grausamste in der Geschichte ift bies fer Wechsel zwischen Gluden und Diggluden jedes sittlis chen oder unsittlichen 3mede - fast abnlich dem Jubeln, Befruchten und Lieben der organischen Welt im Fruhe ling auf ber einen Seite und bem Busammenfreffen anf ber andern, der gange frohe Fruhling ift voll ungehörten Mord in- drei Elementen; nur daß fich der Mord noch Riller im lauten Deere begeht, in welchem fein Leben anders lebt als von einem andern Leben; und welches gerade zwei Drittel ber Erbe ausmacht. Mur cimas fucht bas Berhangnig beim, nicht die eigne Schuld bes Bergens, fondern die unschuldige Schuld des Ropfes; und gegen Gin Lafter werden hundert Dummheiten ace auchtiget. So ift die Welt und unfer Eroft!

Gleichwol konnte jemand diese Berzweiflung nachs beten, ohne barum etwas anders zu bleiben als ein Christ; denn er nahme blos die Kirchhof. Mauer zu seinem Bertheidigung. Ball und den kuhnen Ausweg oder Ausstug in die zweite Welt, für deren Borschule, Borhimmel und Borholle er die erste erklarte; wozu er denn auch alle übrigen Erden und Sonnen noch schlagen mußte, da alles Irdische ein Untheilbares ist. Aber

biefes ist auch ein Unanmesbares (Intommensurables) für die geistige Zukunft. Jede Welt von beiden muß sich selber rechtfertigen. Den erwarteten Gott der Ewigskeit kenn' ich denn schon in meinem jesigen Innern, das eben in Zeit und Geschichte wandelt; folglich hab' ich durch den mir im Erden Derz mitgegebnen Ewigskeit Gott schon ein jesiges Verhältnis oder Mishältnis mit der gleichzeitigen Erde mitbekommen und zu erkennen.

Er nimmt in der Beltgeschichte brei Gestalten an. Laft uns jede beschauen; aber sogleich uns vornehmen, daß wir den Unendlichen nicht als maitre de plaisir unseres Erbballs, sondern als den hinaufbildenden Lehsrer und Bater seiner Rindervolfer suchen und schauen wollen.

In der erften, wo er als Gericht, und Beile ordnung der Wolfer erfcheint, hat ihn Berber am fconften gemalt. Alle Gefete der phyfifchen Belt wene ben fich - beilend, fegnend, ftrafend - auf die freie Und wie follte diefelbe phyfifche Gefesmäßigkeit bes physischen Bachsens, Blubens und Beltens nicht als geistige in Geistern auf Rorper geimpft wieder umfebren? Obgleich ber Gingele frei ift - jur ichmargeften und jur lichtesten That - fo ift die Maffe doch nur eine bes feelte schwere Rorperschaft. Daber in ber Geschichte, wo bisher die meiften Bolfer niedrig ftanden, die Bols fermaffen allen Stogen bes Mechanismus gehorchen und Denn alle jenen Gefete Berbers: "jedes Ues bermaß bestraft und vertilgt fich felber - ber Uebers fpannung folgt Abspannung, der Dagigfeit Rraft, der Tragbeit Rraftlofigfeit - entgegengefeste Richtungen schwanken in einem Mittlern aus" - diese beherrschen Rorper und Geifter gleich fehr; und die Nemefis regierte

noch ein Festes vorgeordnet, welches die Unterlage seiner fteigenden Bebel ausmacht. - Benn ein Bolf gegen alle Bewegung , Gefete Jahrtaufende in bemfelben Stande gegen die Sonne einwurzelt, wie Sina - ment andere schnelllaufig, bann rucklaufig, wie griechische Staaten - wenn ein Bolf an ein großeres wie ein Mond an bie Erde gefnupft, fich damit um ble Sonne bewegt, wie Juden mit Christen - wenn ein anderes fometenare tig nach ber Sonnenferne in die Sonnennahe fommt, wie die Franzosen und Deutsche, und dann in jene und biese wiederkehrt - wenn ein anderes, wie andere Ros meten, niemals umfehrt, wie Aegypter : fo fpricht fcon Die lahme unzulängliche Allegorie durch ihr eignes Unvermogen, die Bolferbahnen ju befchreiben, die Berfchies denheit zwifchen Beltforpern und Geifter , Rorperschaften unwillfurlich aus. Denn eben fein Rorper Bild fann - in feine immer umlaufenden Bendezirkel gebannt ben gerade und jadig gehenden Bolfergeift vorbilden. Go ift das Bild von Aufbluhen und Abwelfen der Bolfer fein volles ; benn jedes Bolf hangt heute ju gleicher Beit bedeckt voll Bluten, Fruchte, Knospen und Belfe Laub, und morgen wieder voll, nur von andern aber. Nach welcher torperlichen Rangordnung mischen fich denn a. B. in Franfreich Berbft und Fruhling und Binter und Sommer durch einander jum neuen Beltfpiele? Blubete Gallien voll in der Provence, als die Romer diese zuerst eroberten und Provincia nannten? Oder mit ben Dichtern der Provence? Oder unter Karl bem Großen besonders? Oder unter Beinrich IV.? - Oder unter Ludwig XIV.? - Ober unter ber Revoluzion? - Oder unter Napoleon? - Sier machft Rlimar und Anti Rlimar in einander. Oder fragt über die Bolls

blute der Deutschen an, ob im Giege über bas welte liche Rom? — In der Niederlage vor dem geiftlichen? - In der Zeit der Rreugguge? - Der Sanfe? -Der Ritter? - Ob im funfgehnten Jahrhundert - im sechiebnten - im jegigen? - Wo ift bier ein Fortfat von Flug oder Fall, oder greifen nicht beide jufammen, nur aber immer mit neuem Steigen und Rallen? -Ein Irrthum mar noch ber, daß man Berganglichfeit ber Staaten ober Ablauf ber Beiten auf die Bole fer felber anwandte, welche ja immer verjungt auf ben Brabern ihrer Staaten auffpriegen und wie die Italianer im Mittelalter, auf bem großen Siebenhugel : Bolgatha ber Belt fpater neue von nordischem Blut gemafferte Burgeln treiben und frifche Griechen, Bluten. fonnt ihr in den runden Todtentang des umfehrenden Untersinkens menschlicher Schopfungen , b. h. ber Staas ten, die gottlichen bineinziehen, die Bolfer felber, in welchen nichts anders umfehrt als eben anders, welche auf unverweltlichem Stamme frifche lebensgrune 3meige den abgehauenen nachtreiben? - Freilich harrten icon lange auf ihren politischen Messias die Griechen auf ihe ren Felfen und Infeln; - und eben fo manches in große Berhaltniffe verftricte Bolf. Aber Bolfer braus den überall Beit; und ben Auffcub, wie ben eines Frublings, erstattet reichere Rulle.

. Heben sich nun die Bolfer auf ihren Staaten : Gras bern in neue Regionen empor — und fommen alle sich nen und anders entwickelnden europäischen immer mehr in erregende Berührung, bis zulest auch die der andern Belttheile in die große galvanische Saule und Geis sterkette gerathen: wie konntet ihr denn jest die allgemeine Ausgleichung jum Schwer Punkte einer

wollendeten Bufunft aus blogen einzelen Staaten abs

Erft muffen alle Bolfer unferer Rugel in einer ges meinschaftlichen Ausbildung neben einander fichen, bas mit fein robes fich zerfegend in bas gebildete mifche; -benn wo mare die Unmöglichkeit, daß die Rultur nicht endlich Bolf nach Bolt erfasse und prage, und nicht viels mehr die Nothwendigfeit, daß ihre machsende Berrschaft nichts jur Allherrschaft bedurfe, als nur Zeit? - Sonft brauchte man einige Fenfter ju verhangen: fo mar bas Erdengebaude verfinftert; aber jest maren ber Renfter jum Berdeden ju viele; und felber im ginftern blieben Bucher als nachstralende Lichtmagneten gurud. - Ift eine mal die Erdfugel, was physisch so unmöglich ift, als bildlich nothwendig, auf beiben Balften erleuchtet: bann muß jence Rreislaufen von Steigen und Rallen nachlaffen, und wie auf niedrigften Stufen langes Innehalten ber Bolfer (fast aller Bilben) maltet, fo mirb. wenn die Jahreszeiten bes Bachfens mit ihren Sturmen und Bechfeln burchgelebt find, auf ber bochften Stufe ein boberes Ruben wiederfehren, fo wie der Bille und Berftand bes Gingelen gerade auf dem garteften Gipfel ber Ausbildung am unveranderlichften rubt.

Wenn uns die ganze Geschichte erzählt, daß die Menschen leichter und langer in ganzen Schaaren und Schwarmen sich besteden als sich heiligen; wenn Rrieg, Seerauberei, Knechtschaft, Parteiwuth tausend herzen auf einmal und auf lange besehen; indeß die Tugenzen wie Engel nur Einzele begleiten: so hatten die Herre des Teufels langst die zerstreueten Engel und das Glud der Erde überwältigt und eingeschattet, wenn nicht ein unbekannter, Welttheile, Zeiten und Bolter

ordnender Geift dazwischen wehte, welcher bisher gerade umgefehrt ein wachsendes heil aus dem weiten Unheil entwickelte. Go steht ausgebreitet das salzige schmuzige Meer über der Erde; aber ein reines Wasser steigt daraus gen himmel, fallt auf Berge zuruck, und steigt aus der Erde auf, und trankt und trägt mit reinen Stromen die Menschen.

Bas unsern Blid am meisten verdunkelt, ift, daß wir die große Ausgleichung des geistig : freien Durcheinander; blühens und Welkens der Bolker und ihr Zusammenreisen in irgend einem Jahrtausend, kurz die körperliche Gegenwart der Gottheit schon Anno Eins oder als Geburttag : Angebinde begehren. — Wir Eintagsliegen wolz len, wie an den Terzienuhren unseres Daseins, auch an der Jahrtausenduhr der Sternenzeit den Zeiger eilen sehen. Wir sinden daher oft leichter Borsicht und Gestechtigkeit in einem kurzen Menschen; ja Kind : Leben als in langen Bolker : Altern, so wie wir den Umlauf des Erdballs um die Sonne früher entdecken, als den der Sonne um eine Ursonne, obgleich diese eiliger in ihrer weitern Bahn als die Erde in der engern zieht.

Das anhaltende Fieber, womit ein Bolf sich seine Krankheitmaterie durch Frost und Sige austreibt, wahs ret oft Jahrhunderte lang; man kann hier, da manche Nazionen mit ihren Namen Krankheiten getaust, auch geistig von englischer, polnischer, neapolitanischer oder franzdischer Krankheit sprechen. Nur vergessen wir ims mer im Nachrechnen der hundertjährigen Bolkers Krisen, daß die Störungen großer Weltkörper auch große Welts Zeiten nothig haben zur Umkehr in den Negellaus. Die langen Räume brauchen lange Zeiten; und daher dann eine Dissonanz oft Länders und Jahrhunderte weit von

dem Tone liegt, worin sie sich auflößt, wenn schon lange das beleidigte Ohr der Eintagsliege verweset. Doch den Menschen entschuldigt die oft von ihm selber beschuldigte Geschichte; indem sie ihn zwischen dem trägen Aufswachsen und trägen Abwelken der Bolker so oft mit einem schnellen Bluten: Aufbruch unterbricht und überrascht. Und diese Sil-Entwicklungen — gegründet in der moralisschen und politischen Natur, welche, wie die organische, so oft scheinbares Einhalten mit ploglichem Aufschießen abbricht — will eben der kurzledige, auf den halben Gold eines halben Jahrhunderts gesetzte Mensch leibhaft erlesben. Er woll' es; nur richt' er nicht das Weltgericht.

hinter uns bewegt sich die Bergangenheit mit ihren Bolfern eilig zu Zielen, weil die Ferne uns scheinbar Beg und Schritte verbirgt und verkurzt, aber um und vor uns will uns alles anstocken, alles freislaufen, an fein Ziel anlangen. Er schaue auf zum überirdischen himmel wie zum irdischen, wo ihm alle Sterne zu stocken und zu ruhen scheinen, und denke daran, welch' ein sliegendes Gewimmel von Welten sich einem hohern Auge droben ausbeckt.

Ber von uns hatte errathen — b. h. also die Borssehung ber Borsehung sein — konnen, daß aus den reis genden Stromen des vierten, funften, sechsten, zehnten Jahrhunderts noch die Goldkörner des sechzehnten u. s. w. gewaschen wurden? Wer hatte gerade in der Nahe des ein halbes Jahrtausend lang offnen Grabes aller Wissenschaften, daran zwei unsterbliche Wunderarzneien gesucht, die Erfindungen unsers Papiers und des Buchdruck?

Es beweise ein großer Schriftsteller noch weiter fort: "Leer und thoricht ift nicht jede Predigt, die es selbst bem Beisen manchmal buntt. Als Christus ju den

Uposteln fagte: gehet bin in alle Welt und lehret alle Bolfer, mochte leicht ein Philosoph, ber es gehort hatte, laut zu lachen angefangen haben. Wer hatte vor 300 Jahren wol ju Rom geglaubt, bag ein Monch in Deutsch. land dem dreifach Gefronten die Balfte feiner Berrichaft rauben und bie andere Salfte todtlich fcmachen murbe? Die machtige Republik Solland entstand ohne alle babin gebende Absicht und gegen alle Bahricheinlichkeit. Dicht weniger unvermuthet bestieg Rarl II., nachbem alle feine Anschläge vereitelt maren, und er nichts mehr thun fonnte, ben Thron von England. Alles lehrt uns, bag wir, was geschehen wird, nicht wiffen tonnen. Darum trau' ich mehr ber Bahrheit, die ich flar empfinde, als ich meiner Borficht traue, Die mich taglich irre fuhrt, und als dem Dunkel meiner Beisheit. Nimia praecautio Das ewige Affomodieren, bas bei uns fo febr im Schwange geht und, wie Gleim fagt, noch am Ende eine Milchbarbarei hervorbringen wird, ift nicht meine 3ch begreife nicht einmal ben Stolz, ber fich Bahrheit zu vermalten unterfteht; bas ift Gottes Sache. Alfo lagt une nur ehrlich bekennen, was wir ehrlich alauben. Er wird fcon gufchen."\*)

Jest fann man noch die nordamerifanische und die frangofische Revoluzion (beide griffen in einander zu einer Dritten) dazu fügen. Moge ein zweiter Bashington uns von England befreien! — Go oft grub eine Zeit ben ausgerissenn Baum bei dem Gipfel in die Erde; aber siehe, letter murde Burgel und diese jener.

Bir merden jest leicht jur verfprochenen zweiten Unficht geführt.

<sup>+)</sup> Deutsches Mufeum von 1783. G. 104.

Auch den einzelen Schwungmenschen — den Bor, dergeistern eines neuen Geisterreichs — wird bei aller Freiheit ihrer Richtung doch die Zeit und Nachbarschaft ihrer Einwirfung aufgendthigt, so wie die Wertzeuge, die Wurzelheber, die Ankerwinden, die Hebedaume ihrer Kraft, und sie muffen dienen, um zu herrschen.

Ein Bauherr ftellt fie an als die Baumeifter ber Staatgebaube. Man behauptet, folden Geburts helfern der Beit fei ichon alles von der Maffe der Bergan: genheit vorgearbeitet, und g. B. bas Lutherthum habe fcon vor Luther unter ber Erbe gefeimt, wenn auch nur in Rirchhofen aus der Afche verbrannter Reger. man muß hinzufugen, oftmals find gander vorbereitet und umgepflugt mit Schwertern, gedungt mit Blute und bleiben boch brach, weil ber Geift nicht fommt, ber ben guten Samen ausfact, fondern blos ber Reind mit Rrallen voll Unfraut. Wiederum find die Rreuginge, u. f. w. (bie frangofische Revoluzion) von größern Menfchen gezeugt und fcmangergetragen worden, und von fleinern als Wehmuttern entbunden. Rlapperschlangen, welche ben Riefen vergiften, zerschlagt die Ruthe in eis ner Rinderhand. - Der Unendliche allein weiß cs, mo: ju Europa jest reif ift, und ob ihm ein Gaemann fehle Die Bolfer mit aller ihrer Weltgeschichte oder fomme. gleichen den Epileptischen, welche fo oft fie auch ihren Bufall icon erlitten haben, doch niemals vorher feben, wenn er fie wieder hinwirft. Aber eben fo oft gleichen fie Belahmten, welche unter einem Gewitter fo lange gitterten, bis es fie traf; - und dann hatte ber Blis fie bergeftellt.

Es ift ein Unterschied, wie Anfanggeister einer neuen Bukunft ju Kronerben einer Bergangenheit und ju Berr:

idern der Gegenwart werden. Ueberall acert ein Geift mit Ucbermacht ber intelleftuellen Rrafte leichter die gander um und murgelt fich barin mit feinen Pflans jungen ein als ein Beift mit Ucbermacht ber fittlichen. Einsam ficht ber Beilige in feiner Rapelle, Sofratcs in feinem Gefängniß; aber gange Jahrhunderte werben von feinem Schuler Platon begeiftert und befeffen, und von großen Gefetgebern långer als von Dynastieen be-Unter mehren Urfachen ift auch dieß eine: berricht. bem Geiftes , Uebermachtigen muß julest auch ber fopflose Gegenftifler frohnen und nachtraben; hingegen bem Berjens : Uebermachtigen fühlt fich jeber als Blut : und bas her Rron : Bermandter nabe durch die gottliche Freiheit, womit jeder an fich der zweite Belt : Schopfer, und Gott und Rreatur jugleich fein fann. Raturlicher Beife hats ten Geifter, welche am langften die Belt bewegten, ine tellettuelles und fittliches llebervermogen, Ropf und Berg, ju Giner Dacht verfnupft; vollends ein Beiligen: ichein um einen großen Ropf greift mit himmel und Erbe, mit Gemitter und Erdbeben zugleich die lander an und lagt hinter fich Thronen und Tempel - gleich Duhammed. Indef wiewol der Beilige einfam wirft und seine Bande mehr gen himmel hebt als wider die Erbe, fo treibt er boch wie aus einem munderthatigen Grabe obmol unscheinbar fort; ein sittliches Musterbild theilt ohne Getofe ftillen Geelen Jahrhunderte nach Jahr. hunderten segnende Rrafte mit und treibt unten mit uns fichtbarer Barme Blumen und Früchte ins Freie heraus. (Berachtete Gebetbucher faffen tiefer oft in Jahrhunderte binein als die Manifeste ber Eroberer.)

Rur Gin übermächtiger Geift bes Bergens ichließt fich hier aus und geht, wie bas Universum, einsam nes

ben Gott. Denn es trat einmal ein Einzelwefen auf Die Erde, bas blos mit fittlicher Allmacht frembe Beis ten bezwang und eine eigne Emigfeit grundete - bas fanftblubend und folgfam wie eine Sonnenblume, brennend und giehend wie eine Sonne, felber bennoch mit feiner milben Gestalt fich und Bolfer und Jahrhunderte zugleich nach ber Alls und Urfonne bewegte und richtete - es ift ber ftille Beift, ben wir Jefus Chriftus nene Bar er, fo ift eine Borfebung, ober er mare Dur ruhiges Lehren und ruhiges Sterben maren das Tonen, womit diefer hohere Orpheus Menfche Thiere bandigte und Felfen ju Stadten einstimmte. - Und boch find uns aus einem fo gottlichen Leben, gleichfam aus einem breißigjahrigen Rriege gegen ein bumpfes vergerrtes Bolt, nur wenige Bochen befannt. Sandlungen und Worte von ihm mogen vorher unterges gangen fein, ch' er nur feinen vier, von Ratur ihm fo unahnlichen Geschichtschreibern befannt geworden? Wenn alfo die Borfehung einem folchen Gofrates teinen abnlie den Platon jufchickte, und wenn aus einem folchen gotte lichen Lebens , Buch uns nur verftobene Blatter guftogen - fo, daß vielleicht großere Thaten und Worte deffelben vergeffen als beschrieben worden -: fo murrt und rechtet nicht uber den Schiffbruch fleiner Werfe und Menfchen, fondern erfennt im doch nachher aufbluhenden Chriften. thum die Fulle wieder an, womit ber Allgeift jahrlich mehr Blumen und Rerne untergeben als gedeihen lagt, ohne barum einen funftigen Fruhling einzubugen.

So nahe vor dem Bilde des größten Menschen durs fen wir uns vielleicht der dritten Ansicht, dem gewags ten, thm selber heiligen Glauben hingeben, daß ins kleine Leben des Einzels Wesens noch etwas anders eins

areife als das allgemeine Belt : Raderwert. Ober wollt ihr fo fuhn fein, fo vicle Erfahrungen oder Bemerfungen frommer und mahrhaftiger Chriften alterer Beit bis gu Lavater und Stilling heran geradezu als Traum und Trug herab ju merfen? Ober fie fur bloge Bermecheluns gen mit allgemeinen Gefegen ober mit Bufallen auszus geben? Es ift eben fo fubn, uber biefe Sache ein Sa als ein Dein auszusprechen; boch noch fuhner mar'es, nach dem Ja einer befondern Borfebung gu leben; auf dem festen Lande des Sandelns find uns die himmlischen Sterne weniger ju Wegweisern nothig als auf bem Meere bes Innern. - Gegen bas Sprichwort, bag jeder feis nes Gluds (und Ungluds) Schmidt fei und daß folglich bas moralische Gefet ber Bauplan der Borfehung fei, obs fiegt die Ginwendung ichneller Begluckungen oder Berungluckungen nicht gang; benn wir fcpreiben irrig immer nur unferer letten und neueften Sandlung bas neuefte Glud und Unglud ju, und wir vernehmen von unferer Stimme, wie bei einem Echo, nur die letten Silben wiedergehallt; indes hinter ber letten That deren lange . Ahnenreihe und Blutverwandtschaft fich ins gange leben verftedt, welche uns entweder mit Gaben oder Ruthen empfangt. "Es ift. Berhangniß (fagt bie Jungfrau). Oder wird ein einziger Gitelfeits Abend fo fchwer gebuft?" - 3ch antworte: "Du bugeft nicht ben Abend, fonbern die Abende; und die Schuld borgender Jahre fodert irgend ein letter Martertag unbarmbergig ein." - Die Menschen verwundern fich erftlich, wenn Gin Sag lange Sahre ftraft; aber dafür ftraft er wieder Sahre lang fort, und bann verwundern fie fich wieder jum zweiten mal.

Gleichwol sagen schon Sprichworter ber Bolfer noch eine andere Erfahrung aus: "Rein Unglud fommt allein"

ben Gott. Denn es trat einmal ein Gingelwefen auf Die Erde, das blos mit fittlicher Allmacht fremde Zeis ten bezwang und eine eigne Ewigfeit grundete - bas fanftblubend und folgfam wie eine Sonnenblume, brennend und giehend wie eine Sonne, felber bennoch mit feiner milben Gestalt fich und Bolfer und Jahrhunderte zugleich nach ber All : und Urfonne bewegte und richtete - es ift der fille Beift, den wir Jefus Chriftus nene Bar er, fo ift eine Borfehung, ober er mare Dur ruhiges Lehren und ruhiges Sterben maren das Tonen, womit diefer hobere Orpheus Menfche Thiere bandigte und Felfen ju Stadten einstimmte. - Und boch find uns aus einem fo gottlichen Leben, gleichfam aus einem breißigjahrigen Rriege gegen ein bumpfes ver: gerrtes Bolf, nur wenige Bochen befannt. Sandlungen und Worte von ihm mogen vorher unterges gangen fein, eh' er nur feinen vier, von Ratur ihm fo unahnlichen Geschichtschreibern befannt geworden? Wenn alfo die Borfehung einem folden Gofrates feinen ahnlie den Platon jufchiefte, und wenn aus einem folchen gotte lichen Lebens : Buch uns nur verftobene Blatter zuflogen - fo, daß vielleicht großere Thaten und Worte beffelben vergeffen als beschrieben worden -: fo murrt und rechtet nicht über den Schiffbruch fleiner Werfe und Menfchen, fondern erfennt im doch nachher aufbluhenden Chriften. thum die Gulle wieder an, womit ber Allgeift jahrlich mehr Blumen und Rerne untergeben als gedeiben lagt, ohne darum einen funftigen Fruhling einzubugen.

So nahe vor bem Bilde des größten Menschen burs fen wir uns vielleicht ber britten Unsicht, bem gewags ten, thm selber heiligen Glauben hingeben, daß ins fleine Leben des Einzel: Befens noch etwas anders eins

greife als bas allgemeine Belt : Raderwert. Ober wollt ihr fo fuhn fein, fo viele Erfahrungen ober Bemerfungen frommer und mahrhaftiger Chriften alterer Beit bis gu Lavater und Stilling beran geradezu als Traum und Erug herab ju merfen? Oder fie fur bloge Bermecheluns gen mit allgemeinen Gefegen oder mit Bufallen auszus geben? Es ift eben fo fubn, uber diefe Sache ein Ja als ein Dein auszusprechen; boch noch fuhner mar'es, nach dem Ja einer besondern Borfebung zu leben; auf dem festen Lande des Sandelns find uns die himmlischen Sterne weniger ju Wegweifern nothig als auf bem Meere bes Innern. — Gegen bas Sprichwort, daß jeder feis nee Glude (und Unglude) Schmidt fei und daß folglich bas moralische Gefes ber Bauplan der Borfehung fei, obs fiegt die Ginmendung ichneller Begluckungen oder Berungluckungen nicht gang; benn wir schreiben irrig immer nur unserer letten und neuesten Sandlung das neueste Blud und Unglud ju, und wir vernehmen von unserer Stimme, wie bei einem Echo, nur die letten Gilben wiedergehallt; indeß hinter ber letten That beren lange . Ahnenreihe und Blutverwandtschaft fich ins gange leben verftedt, welche uns entweder mit Gaben oder Ruthen "Es ift, Berhananif (fagt die Jungfrau). Der wird ein einziger Citclfeit. Abend fo fcmer gebußt?" - 3ch antworte: "Du bugeft nicht den Abend, fonbern die Abende; und die Schuld borgender Jahre fodert irgend ein letter Martertag unbarmherzig ein." — Die Menschen verwundern fich erftlich, wenn Gin Sag lange Jahre ftraft; aber dafur ftraft er wieder Jahre lang fort, und dann verwundern fie fich wieder jum zweiten mal.

Gleichwol fagen ichon Sprichworter ber Bolfer noch eine andere Erfahrung aus: "Rein Unglud fommt allein"

(ich febe bagu, auch tein Glud; benn die Grazien find fo aut verbunden, ale die Rurien) - eben fo die Bangigfeit ber Briechen nach einem großen Glud. wer von uns ftand nicht oft erschuttert vor seltsamen wies berfehrenden Ginmischungen bes großen Geschicks in bas feinige? — Beltleute, mehr bas Thronhimmlische als bas Sternenhimmlische tennend, geben wiederfehrenden Seltsamfeiten bes Lebens ben Namen Glud und Unglud. Große Menichen glaubten (besonders vormals) am leiche teften an Borfehung und Glud; - vielleicht weil in ihrem großeren Thatenleben alles in vergroßerter Schrift leichter ju lefen mar. - "Du fahrft ben Cafar und fein Glud," fagte Cafar mit Recht, bis ihm bie Rentefis an der Bildfaule des Pompejus mit Dolchen erschien. Luther vertrauete Gott, obsiegte dem Teufel, und feine Memesis war blos ein Todesengel, der ihn abholte ins Land voll Cherubs, wo vielleicht Flamme und Ruhe fich beffer vertragen.

Und wem tritt hier nicht ber Held des Jahrhunderts vor das Auge, welcher obwol begleitet, rechts von der friegerischen und weisheitvollen Pallas mit ihrem Mes dusenschilde, doch links von der Glucksgottin geführt und beschirmt werden mußte, um die schwere Bahn durchzus kommen? Auch glaubt der Bunder; heros selber an sein Gluck; und hutet es daher mit griechischem Sinne über; all durch Borsichtregeln. Benn bei diesem Manne so viele Bunder wiederkommen, daß er z. B. zweimal\*)

<sup>\*)</sup> Der Berf. biefes spielt hier auf seinen eigenen obwol haufig bestätigten Aberglauben an, welchen er seit vielen Jahren spielend hegt und bekennt, ber aber sammt seinen Quellen mehr in seine kleine Lebensgeschichte gehort, auf ben nämlich, daß aller guten (und bosen) Dinge nicht sowol drei sind

ein Paar kronende und entthronende Siege an dem fels ben Monattage abgewinnt: so darf man vielleicht wes nigstens als spielende Zufälligkeiten desselben Glucks der Bemerkungen erwähnen, daß Naspoleon im Polnischen heißt: weiter ssiege, und daß die Wörter révolution française anagrammatisch lauten: un Corse la finira, wenn man das Veto herausläßt.

laffe fich doch feine Geele vom Glauben an Gott in ihrer Lebensgeschichte etwan dadurch abneigen, daß fie ju flein bafår fei in ber Menge ber Geifter und Sonnen. Biegt ein verwitternder grober Sonnenflumpe ein gefich. geltes 3ch auf? Es gahlt ja bas arme lebendige Raup, den neben bir mit feinen Ahnen bis ju Abam weit binauf, und feine Boreltern murben, ungeachtet aller Gund, fluten und Bogel und Sahreszeiten, bennoch feine Boreltern, und bas bießiabrige Laub grunte fur bas Raups den! - Und wo gab' es benn im All etwas acht Rleis nes? Das All geht eben fo gut auf Burmchenfußen als das Epos auf Berfefugen und beide gehoren bem Belben? gedicht; aber bann muß ber Dichter mitten im Reuer auch die fleinsten Ruge lenten. Bor dem bochften Auge muß daß Rleinfte wieder ein Großtes und All fein; und die Unendlichkeit der Theilbarkeit ift eine des Berths. Aber findet ihr benn nicht biese Bahrheit bei jedem Spa, giergange auf jedem grunen Blatte? Ift etwan die nice drigfte Duce fcblechter, unbestimmter ausgeführt mit Augen und Abern als der hochste Mensch? Die Natur

<sup>(</sup>bieß ware ihm wahrer Aberglaube), sonbern nur 3 wei, und daß es keine Drillinge von Glück, Unglück, Ablern, Parlamenthäusern, Dioskuren 2c. gebe, sonbern nur Zwillinge. Denn der Drilling ift stets Gegenfüßter der Zwillinge. Zwei Siegen folgt 3. B. kein dritter.

2 \*

tennt keinen Geig, weder mit Kraft, noch Zeit, noch Berftand, noch Leben, so wie keine Unbestimmtheit; auch keine Borliebe fur irgend ein außeres Leben; sie wirft in den Spinnenkopf eine unbewußte Megkunst wie in ihe res Newtons seinen eine bewußte.

Bie der alte ewige Ausbau des Blattchens und defe fen Rafers eine ftehende Borfehung ift: so ift die Geschichte beider Wesen und der Bolter eine mand eln de.

Die Geschichte ist teine Ausgleichung zwischen Gluck und Werth, obwol eine langsame zwischen Gesammts gange und Einzelflug; daher wird euch die welthistorische Sonnenuhr selten richtig genug im Mondschein eueres Lebens zeigen konnen. Ihr verlangt, die start besetzte Instrumentalnatur soll mit der lebendigen Wokalnatur in einer Note zusammentreffen; aber kann nicht euer Singstuck hinauf und hinab sich ganz anders als das Ins strumentalstuck, das euch frei begleitet, und sich doch mit ihm harmonisch bewegen?

Dem Menschen geziemts bei dem demuthigsten Herzen, gleichwol ein gläubig soffnes Auge für das Außers wettliche zu bewahren, um nicht Blumenstaub und Schwes selregen der Zukunft für bloßen Straßenstaub seines Wegezu halten. Uns geziemt es, Begebenheiten, welche wis sigen Einfällen des Ungefährs gleich scheinen, nachzusins nen, weil auch der Witz des Zufalls wie der menschliche zulest auf Regel und Besonnenheit beruht, damit wir nicht Ppramiden sund Perscholis Nuinen, wie jener Geslehrte, für Auswürfe der blinden Natur ansehen. Wenn Jahrtausende lang der Magnet dieselbe himmelgegend uns serm leiblichen Auge vergeblich zeigt: wie leichter muß unserm Blicke und Gesühl das richtung wechselnde Eins wehen des geistigen Aethers entstiehen! Wird uns doch

sogar am nahen Menschen das Absondern seines Scheines von seinem Willen so schwer! — Aber in einem stillen frommen Herzen nennt sich der Geschicht Gott lauter als im rauschenden Weltgebäube.

Berzweislung ist der einzige achte Atheismus. Hole zum Glauben mit einem besonnenen Ueberglauben aus; achte vorzüglich auf das, was, ohne deine Schuld und Burdigkeit wiederkommend, wie ein Geist erscheint und geht, was ploglich in der Nacht herunterfällt als ein Manna, das entweder ernährt, oder sanft ausheilt. Ift dir aber eine solche Sicherheit darüber in deinem Allers heiligsten gegeben worden, so vertraue und schweige; wage aber nicht; sondern bete nur durch fromme Thaten die unbegreislichen an.

Frage mich nicht, schulbloser Ueberungludlicher, (wenn du in diesem seltensten Falle bist) auf deinem Sterbebette mit gebrochner Stimme: wo aber Deine Borsehung fei. Schreitet hinter ju großem Glud die Nemesis strafend: so geht sie auch hinter ju großem Uns glud belohnend; firb nur, so mußt du sie sehen.

#### 1.

## Rleine Zwielichter.

A. Bolterzehend. — B. Reue Regierungen. — C. Selbstthås tigkeit. — D. Geschicht : Burbe. — E. Bolks : Entschädigungen. — F. Chre einiger Ebelleute.

A. Ein Landesvater, welcher mehr einem Bienen : Bas ter als einer Bienen : Mutter zu gleichen wunscht, wird die Unterthanen so gut wie Bienen behandeln, wels Bo aber feb' ich bergleichen Potsbammer noch? Dich Betbruder daber wird man bald fammt Dein en 3mergen geschlagen haben. Simmel, welche Leibesftarte mogen unsere Borfahren befessen haben, da icon Abelung in ber zweiten Auflage feiner beutschen Orthographie aus ibs rer Starfe die Menge ihrer Mitlauter ableitet, g. B. die fonstigen Chinothyffon statt unserer Benoffen! - Wo gibt es benn noch Cafars Romer um uns ber\*), welche blos auf Aussagen einiger Frangosen von der hohen Gestalt und Seele ber Deutschen und von des ren Augenblige (acies oculorum) alle von den Rriegtris bunen an bis zu den Gemeinen dermaßen in Furcht geras then, daß sie in Thranen ausbrechen (neque lacrymas tenere possunt), daß einige um Abschied bitten, andere fich in Belten ausjammern und daß das ganze Lager toftiert? Wo find noch ahnliche Romer, Ludwig? Reichlich überall (durfte man hoffen), waren nur erft ahnliche Deutsche da. — Wo ist noch ein Raligula zu finden, welcher Deutsche nicht besiegen konnte und welcher baber feine Leute ju Deutschen umfleiden ließ und dann über die Berier . Deutschen oder Masten . Deutschen offentlich triumphierte? \*\*) Auch dieser Raligula mare noch zu haben, aber nur jugleich mit Mecht , Deutschen. lein eben nur damals galt Biarda's fo treffende Bermus thung - in feinem Buche über beutsche Bornamen, bei Fr. Nifolai p. 45. — daß Germann durch das Af:

\*\*) Roch im 17. Jahrhundert hieß eine bloße querelle d'allemand ein Blutbab nach Meierotto.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> de bell. gall. I. 39. Man lese bas ganze Kapitel, bas wahre Belobungschreiben bes altbeutschen Krieggehalts, bas so wie bon bes Romers Aufrichtigkeit, so noch mehr von ber Deutschen Uebergewicht sogar unter eines Casars Legiosnen eine ergreisende Ansicht gibt.

firum Ger, Gar, Ker, b. h. fehr ober gang, wol nichts anders bedeute, als was man auf der Insel Rusgen einen Sehr. Mann, namlich einen Bortrefflichsten nenne. Du hingegen eignest dich so wie deine Deutschen mehr zu einem Wenig. Mann und zu meines Reichs Weniger, statt Mehrer."

Man lasse hier den Traum und den Adoptiv Ludwig fallen und wache auf. Aber werden denn nicht in unsserem Wachen die selben Klagen über deutsche Aussartung erhoben? Werden nicht Deutsche verschiedener Jahrhunderte, sogar Jahrtausende verglichen und an einander gemessen? Ohne zu bedenken, daß neben uns auf dem ganzen europäischen Boden auch die andern Wolker sich einkleinern, wollen wir stets das Aelteste und doch zugleich das Neueste mit, und verknüpfen die Klagen, daß wir nicht weit genug hinter uns, und nicht weit vor uns leben und stehen? Aber es ist der ewige Fehler der Wolker, daß sie das Aelteste — was sie sonst nicht eben so außerordentlich achten — begehren und rusen, wenn eben das Neue verblüht, und das Neueste ausblüht.

Riesen sind gewöhnlich so schwachtopfig als Zwerge; die Patagonen sind keine Fakultisten; die klein gekörpersten Romer und Griechen sahen über die groß aufgebauesten Barbaren hinweg. Wir durfen nicht den Berlust altdeutscher Borzuge so hart bejammern, indeß wir den Gewinn neudeutscher gleichwol zu Markte tragen; der Spiritus der geistigen aus Jahrhunderten zusammenges drängten Kultur wird nicht auf Riesen Fässer abgezogen, sondern umgekehrt diese auf die Flaschen.

Bas in Deutschland die alte deutsche Zeit nachspiesgelt und nachthut, ift blos das Bolk; das aber dafür wie Polyphem ein Auge weniger hat als die frangofischen

Ulissen. Auffallend schlägt die französische Bildung — wie denn schon nach Casar Gallien sich über Germanien hinaus gebildet hatte — über unsere aus, wenn man blos den französischen Gemeinen und den deutschen Ofssier gegen einander wägt; zumal da man die Berwils derung der französischen Krieg, Landsahrer kleiner sindet als die Wildheit vieler deutschen Garnisons Insagen.

## Ballizifmen.

Der frangbiifche Gott ift der Gott des Augenblicks, Augenscheins und bes Theilchens. Alles ift fcnell wie ihre Angriffe und Siege; alles einzeln und coupiert wie ihre Perioden. Daher ihre Liebe fur Ginfalle mehr als für Berfe. Bielleicht gibt diefer Ginn fur den Mus genschein ihnen die beffern Bundargte so wie die schleche tern Merate. Sie ergreifen das einzele der Runft, weniger das Gange; daher ihr Durft nach Gingelheiten des Biges, der heroischen Antithesen, der fompendibsen Bibliothet von Lebenszusammmenfaffungen; - Daber ihre Untauglichfeit jur Dufit, die nur burch Bergangen, heit und Bufunft begriffen wird, nicht burch ben Schlag der Gegenwart, welchen fie durch ihre Borliebe fur Fortissimo und Pianissimo (nach Reichard) begehren. Ihnen ift defhalb ein Dufitsal ein Sprachimmer, fie mußten fich benn durch Singen vom Reden abhalten; denn es wird ihnen viel ju lange, fo lange nichts ju thun, d. h. nichts ju fprechen, bis der einschlagende Donner des Fortiffimo oder das leife Regnen des Dia:

nissimo ihr Ohr wieder ablenkt vom nachsten Ohre. Der Genuß Freund des Augenblicks liebt stets die Rede; an ihr labt sich entweder Ohr oder Mund. Bielleicht for dern einquartierte Franzosen deshalb oft viel, um viel darüber zu reden, oder zu horen und dann hungrig zu Bette zu gehen. — Sie sind daher mehr für die Schnels le des Handelns, als die Länge des Dichtens gemacht, und haben, wie (nach Bos) die homerischen Götter, hephästische Sohlen, welche die Stelle der Flügel vertreten. Daher wollen sie es bei ihren politischen Gesburten es wie die Muhammedaner im Himmel\*) haben, wo diese, wenn sie ein Kind begehren, dasselbe in Einer Stunde empfangen, geboren und erwachsen erhalten. Aber die deutsche Wärme dauert länger als die französssische Flamme.

#### Germanismen.

Benn Mendelssohn den Schmerz als die Tren, nung des Statigen desiniert: so hat er wenigstens den deutschen Schmerz richtig beschrieben. Bir wollen ungern aus einer alten Lage heraus, und ich wette, die Deutschen wenden sich in ihren Betten seltner um, als die Franzosen. Benn nach den Sinesen das Holz das Element aller Elemente ist — wie ihrer Regierungversfassung ebenfalls — so durfen wir uns, scheint es, mit einem Borrath von diesem Urelemente schmeicheln, und

<sup>\*)</sup> Flugge's Gefdichte bes Glaubens an Unfterblichfeit. B. i.

uns fast fur holzern ausgeben; Berholzung aber ift mer nigstens ein Weg, jene Bollfommenheit zu erlangen, womit die Indier ihr hochstes Wesen bezeichnen, die des Unbeweglichen.

Auf dirses Vermögen zur Unbeweglichkeit mocht ich den Vorzug gründen, welchen Johannes von Müller den Deutschen zuspricht, daß sie immer große Neuerunzgen eingeführt nur von fremden Völkern, wie Vaukunst, alte Literatur u. s. w., aber solche darauf zu verklärter Gestalt erhoben haben. So daß wir den Nömern ähnzlichen, welche blos dadurch siegten, daß sie von allen seindlichen Völkern ihre Kriegkunste annahmen. Sozgar auch diese entlehnen wir jest; nur wird man leicht erschlagen, wenn man erst mitten im Gewitter oder Kriege die Gewitterableiter auseichtet. Daher der Rath jenes Bürgermeisters viel zwecknäßiger war, — wenigsstens ein Paar Tage vor der Feuerbrunst die Sprigen zu prüsen und herzustellen, damit man nachher auf nichts zu passen brauche als aufs Feuer. —

Niemand verkennt weniger als ich in diesen Bersspätungen das, was uns dabei zur Shre gereicht; alles Starke und Nordliche wird später gereift, von Köpfen bis zu Bäumen; nach Tozen war ein Kurfürst erst im 18. Jahr mundig, ein Schwedenkönig erst im 21., hingegen ein französischer, spanischer, portugiesischer Kronprinz schon im 14ten. Wenn denn die Deutschen alle Gnadenmittel des Kriegs später empfangen, so kann wenig Unterschied zwischen ihnen und den vorigen Dauphins sein, welche die zweite Taufe fast mannbar bekamen — oder zwischen ihnen und dem Bater Abrasham, der erst in einem Jahre, wo der Mensch schon abgeschnitten ist von Welt und Leben, beschnitten wurde,

im 99ten — oder den ersten Jungern Christi, oder ihm selber, welche die beiden Sakramente um mehre Jahrzehnte später erhielten — als unsere kleinsten Kinder.

Die deutsche politische Langsamkeit grundet indeß im Frieden tief und läßt Fruchtbarkeit nach; so wie die Seine erst nach 15 Meilen in St. Germain, das nur eine halbe von Paris abliegt, ankommt, dafür aber desto mehr unter dem längern Wege befruchtet und hilft. Damit aber verknüpft sich Boses zu Gutem; der Krieg will Schnelle, wie der Friede Langsamkeit; der Krieg wenn er gut ist — ackert und säet; der Friede pflegt, gießt, behütet und will Zeit, wie der Krieg die Ewigkeit, in diese schickt er.

Das sinesische Ur. Clement des Holzes zeigt sich an und in manchen Erscheinungen. Gine ift, daß wir die Bache für den Staat gern, wie die Städte die der Thore, von abgelebten Alten thun lassen; und der alte General behütet den Thron wie der alte Spiesburger das Thor.

Eine befre Erscheinung ift, daß wir wie die Sparster langfam, nach Zenophon, jum Rriege find — langfam im Rriege ist freilich eine schlimmere — nach Lacitus\*) aber bezeugt Schnelligkeit Furcht, Zauderung Steh : Muth und Halt.

Insofern mochten wir wagen, das Bappen ju fuheren, welches das alte Dazien \*\*) auf seinen Munzen geshabt, namlich einen Burfspieß, an welchem zum Zeichen der Tapferkeit der Kopf jenes Thiers stedte, worauf

<sup>\*)</sup> Velocitas juxta formidinem, cunctatio propior constantiae est.

<sup>\*\*)</sup> Universallerifon B. 7. S. 20.

Christus einritt, ehe er ju Rreug, Grab und himmel fam; aber dieß nur deghalb, weil die Alten das bezeiche nete Thier das un uberwindliche nannten.

Bieber eine bofe Erscheinung! Bir Deutschen fagen alles lang und lange und langweilig. Bir hatten in Regensburg oft hohe Aftenftoge nothig, um damit blos amei Gelbstlauter auszusprechen - Ja. Die Frangofen, welche brei Gelbstlauter gebrauchten, oui, maren bald Wir haben, wie die Estimos (nach Monboddo über die Sprache), fur viel bas turge Bort wonnawenktukluit und fur wenig das noch furgere mikkenawkrook. Indes bindert diefe vielwortliche Bagrig. feit uns fo wenig am Geift als eine abnliche Die Beiber am ihrigen, fo wie nach D. Gall ein ganger Ropf voll mit vier Pfund Baffer, gleichwol große Seelenfrafte beherbergt. Freilich wenn die frangofische Sprache bem Borterbuch ihrer Oper gleicht, bas nur 500 Borter hat: fo gleicht bafur unfere einer mahren Polyglotta von Sprachen \*).

#### Gallizismen.

Man konnte, wenn gefragt murbe, welche brei Dinge im Rriege am Besten maren, breimal antworsten: Geschwindigkeit, als eine Menschen Mechanik,

<sup>\*)</sup> Rirgends ift bas vortrefflicher ausgeführt als im Buche: Ueber ben Wortreichthum ber beutschen und französischen Sprache. Leipzig bei Reklam 1806. Ein schoner erleuchteter Siegesbogen beutschen Werthes, ber über Deutschland steht.

ift darin das Dag ber Schnelle bas Dag ber Rraft. Much beweiset diefes der Frangose, der - die Che ausge: nommen - alles fruh und ichnell anfangt. Der Rrieg ift ein Lournier; aber alle Europaer befamen die Lours niere erft von den Frangofen \*), fo wie das Rrieg: Borterbuch. — Die Gallier hielten ben Pluto fur ihren Stammvater \*\*); infofern nun ber Rrieg ber großte Mehrer seines Reichs von Schatten ift, fo bedenken fie ihren Ahnherrn wie Rindern gebühret. Es ware mehr Scherg, wenn man, da dem Pluto nur fcmarge Thiere geopfert wurden , fich Achnlichkeiten dazu erfinnen wollte, von den schwarzen Sof: und Mode Rarben an bis gu geiftigen. - Bielleicht murben ihre haufigern Schlacht: felber die Pflangftatten ihrer guten Bundargte.

Bur frangofischen Rriegfraft gehort ihre geistige Jus gend und ihre Bahl ber torperlichen; beides fuhrt wies der jur fieghaften Schnelle. Wenn bei ben Deutschen ein Mann nicht eher einige Saufend Regimenter befehlis gen und ftellen durfte, als bis er felber taum mehr ftchen fonnte — fur; wenn man, den Fursten ausgenommen, nicht fruher ein Beer weise auführen konnte, als bis man mehre Millionen mal raffert geworden: fo ahmen bie Frangofen mehr ben Griechen nach, welche (nach Bins felmann) ben Mars gang jung und ohne Bart bars stellten. — Bielleicht suchen baber manche beutsche Rrieg , Junglinge bas Avancement : Alter fo gut fie fonnen in Lufthaufern und Luftftuben aller Art, burch Glagen und Schmachen fo fehr zu antigipieren und gurud du datieren, daß fie mirklich als Greife anzustellen ma:

\*\*) Caes. VI. 13.

<sup>\*)</sup> Rach Dufrene in Piftorius amgen, histor, jurid. diss. VI.

ren. Bielleicht kommt es daher auch, daß manche halbbartige Krieg , Junglinge die Backen , oder Wans genbarte gleichsam als Maste ihrer Jugend und ihres Kinns nahren und vorweisen; und so deckt — wie an Cafar der Lorbeer — ein Backenbart die Glaße ganz gut.

### Germanismen.

Es gibt eine Menschenklasse — schwer ihr selber zu beschreiben und also schwer den Deutschen, da sie bei ihe nen die Mehrzahl bildet —, welche blos überall auf unsserer so eckigen Erdenkugel zu existieren brauchte, um das ganze Leben und alle Tabors und Tempe's in eine kahle platte Heide von Lüneburg zu verkehren und einzuplätsschen. Nämlich es gibt Leute, welche nicht sowol das Allte fort wollen — wie etwan die großen Freistaaten — sondern das Alltägliche, was für einen Freistaat öfters eine große Neuerung wäre.

Sprache diesen geistigen Bettelorden der Scelen ein Anderer scharf aus, so mußte er sagen: "er wunscht vom Leben nichts, als es zu führen, und bann mit herz gebrachten Zeremonien zu verlassen, damit es ein anderer wieder anfange — Dabei verlangt er das nothige Fabrifz und Regierungwesen — sammt so viel Philosophie und Poesie, und Uneigennüßigkeit und Sigennuß, als er selzber hat, und in der Jugend Jugendsehler, und dann den gesetzen Mann." — Die Herzkammern dieser Leute scheinen Amethyste zu sein, welche jedes Berausschen abhalten; ja der Begeisterte selber wird vor ihnen

vernichtet und entfalbt sich mager, so wie sich im Froste die settesten Gesichter zu hagern einzichen. Das Gahnssieber, das im siebenten Jahrhunderte in Italien todztete, brachten jene Unbegeisterten uns geistig wieder, wenn sie konnten.

Nach ihnen bleibt die Menfchen : Welt ewig wie fie ift; und es thut mir leid, daß Brandes Diefen erfrierens den Abgebrannten des Geiftes in feinem Zeitgeifte bas Bort durch die Behauptung redet, daß fantischer und fichtescher (eigentlich Berderscher) Glaube an ein Forts ruden der Menfcheit eben Deutschland fo weit rude warts geschoben. Auf diese Beise das Beltgebaude benn ich mußte nicht, warum unfer Mittelplanet gerabe ber Schlechtefte und ftatigfte fein follte - ju einer maison des incurables ju machen, ift nur ein fo troftlofer Unglaube, ale der an die Unfterblichfeit. Freien Geie ftern - im Gegenfage fnechtischer Rorper - ift eine fortruckende Berichlimmerung, ja Berbefferung leichter moglich als ber ftebenbe Sumpf ber Unveranderlichfeit. Da man doch einigen Bolfern Fortgang jugestehen muß: warum follte nicht eine gufallige Debrgahl abnlicher - wenn ich fo blasphemisch zweifelnd reden darf ein Uebergewicht fortwuchernder Beredlung über Stehen und Ginten erringen und festfegen? -

Gewiß ifts übrigens, daß alles Große, was noch auf der Kleinigkeit: Erbe gethan worden, nur aus dem begeisternden Glauben an eine Erhebung desselben entistanden ist. Gibts eine Weltgeschichte nur der Danaiden; gilt die häßliche Meinung Robinets, daß immer alles, Gutes und Boses, Wahrheit und Irrthum, Gluck und Ungluck in zwei gleichen Theilen wagrecht über die Erde hänge: so sind alle Ausopferungen gelähmt — alle

Digitized by Google

Helben kletternde Nachtwandler ohne Biel — die Zeiten nur ein wechselndes Auswechseln der Gefangenen — die Erde eine sine cura Stelle — und das Leben eine Drehs krankheit toller Schaafe.

Inzwischen fann doch die Sache andere fein, und ein Gott wirklich eriftieren ftatt eines blogen Teufele.

## Gallizismen.

Die Franzosen, langst als Gotter? und Gogen, Diener der Frauen berühmt, haben uns Deutsche bis; her so höflich wie jene behandelt, denen sie unter allen Nazionen am meisten huldigen. Sie haben uns wie den Frauen das Angenehmste sowol gesagt, als genommen, sie haben Politesse und Befehle, Selbstsucht und Artigkeit vereinigt, kurz viele glichen nicht dem Polnisschen, das (nach Schulze) hart und schreiend wegen seiner Mitlauter vor die Augen tritt, aber im Leben lieblich; mild ausfällt, sondern sie waren vielmehr von beiden das Umgekehrte.

#### Germanifmen.

Folgendes ift ordentlich ein Sinnbild deutscher Mittelmäßigkeit in Nachtheilen und Bortheilen. Fast alle Länder mußten ihren Namen — den Boden ohnehin einer Krankheit verleihen, man kennt eine englische, polnische, ungarische, und dann Eine (gleichsam vier Län-

1

der Bevattern ftellende) die franzolische, amerikanische, spanische\*) und neapolitanische; aber keine deutsche. Allein dafür gibts auch kein Neu Deutschland, obwol ein Neu Frankreich, Neu England, Neu Spanien u. s. w.

## Galligifmen und Germanifmen zugleich.

In den frangofischen Urtheilen über deutsche Litera: tur erscheint eine anmagungvolle Aergerniß, bag wir uns auf dem Felde der Wiffenschaften nicht fur eben fo gefchlagen achten wollen ale auf ben Schlachtfelbern. Biederum in den deutschen Urtheilen über frangofische Literatur offenbaret fich die Aergerniß über politische Die der lagen durch die fuhnften Erleuchtung : Refte deutscher Literatur , Siege. "Benigstens, - schreiben fie - fann fein Potentat und bei Baffer und Brod befehlen, daß uns die Schriften feiner Unterthanen ftart charmieren und fontentieren : fondern wir giehen in Bus dern fed vom leder und zeigen, wo une das Berg fist, ferner der Geschmack." Much Berf. Diefes erflart bem Raifer ins Ungeficht - falls bas Buch vor feines fommt -, daß er manche deutsche Werke (feine eignen nicht ausgenommen) hoher placiert und schägt als viele gallifche, besonders die efenden darunter; aber allen Folgen feiner Ruhnheit unbeschreiblich ruhig entgegen.

<sup>\*)</sup> Die Luftfeuche heißt bei ben alten Deutschen hispanische Blattern.

Germanismen und Gallizismen und Ratholizismen.

Ein Prefimang ber Zeitungen liegt bem Protestan: Blos Friedrich Wilhelm nahm der tismus nicht nabe. Nachwelt alle Berliner Zeitungen von den Jahren 1713 bis 1714\*); aber das fpatere Preußen ließ mitten im Rriege fich von feinen Schreibern eben fo gut als von seinen Reinden anfallen, und vertrauete auf die Lefer. Um fo mehr mag es befremben, daß die Frangofen als ob auswärtiger Rrieg der einheimischen Revoluzion abnlich mare, und ale ob fie durch die großte Benfurs Preiheit etwas anderes erlaubten, als ihre Siege gu Papier zu bringen vom Schlachtfelde, - mitten im Uebers flusse angenehmer Wahrheiten so hppochondrisch jede uns angenehme aus den Zeitungen verbannen und Schreiber dazu. Da fie nichts von uns zu furchten has ben - außer am Ende Unglauben an die mahrhafteften Berichte ihrer Giege \*\*) - und ba man doch nicht ans

<sup>\*)</sup> Siehe Gunblings Leben.

<sup>\*\*)</sup> Durch Berbergen kleiner Ungläckfälle saeten die französsischen Zeitungen einen Unglauben an die Glückfälle aus, welchen erst das Ende und der Friedenschluß bekehrte. Die Bülletins bewiesen bisher, daß die Franzosen die Madreheit sagten, wenn sie sich sobten, und daß sie keine sagten, wenn sie nichts sagten. Ueberhaupt theilen die gewöhnlichen Kriegberichte zweier feinblichen Mächte, insofern sie die Gräder wieder vergraben, oder den eignen Triumphator, wie die Kömer den ihrigen, noch schwinken auf seinem Wasgen, und den feinblichen wenigstens schwärzen daselbst, unzter beide Leser-Parteien gleichviel ungerechten Unz und Leichtstaluben aus. Sagt alles, so glaubt man euch alles und sogar dem Selbst-Vergöttern könnt ihr Gläubige versschaffen durch Selbst-Versäumdung.

nehmen kann, daß sie in Sinem fort, 365 Tage lang, und durch die ganze Geographie ihrer Schlachtselder hindurch wollen gepriesen sein, indeß sogar ein Casar und Friedrich II. eigne Niederlagen selber verbreiten und verewigen: so ist bei diesem liberum veto und Zeitung. Zwange wol keine andere Absicht zu denken, als die, uns Deutsche zu verseinern, nämlich Schreiber und Leser abzurichten, wie Franzosen im Schauspielhause, schon beim halben, oder Achtels: Worte den ganzen Gedanken anzusalsen, und aus der Hohle hervor zu ziehen. In der That spinnen die Zeitungschreiber sich zusehendsseiner und dunner aus; nur aber werden leider die Feisnen von den Feinern mehr bestraft, als ermuntert, was mich halb verdrießt.

Auf der andern Seite laufen wieder zum Berwundern — da doch überall der Franzose wie ein Bogel mitten im Essen und Trinken flug und schen umblickt — die Cours Bettel der Rausleute frei umber, diese Bund, Beicht und Romddienzettel der Staaten, da jede Hands lungzeitung von Natur zu einer politischen artet. Rausleute sind die unwillkurlichen Zeitungschreiber, so wie die Zeitungschreiber noch stärkere Rausleute.

Wenn die Handlungen der Fürsten so wenig gesehen werden sollen: macht man dann nicht das Land zu einem Rorea\*), wo man Fenster und Thuren zusperren muß, so oft der König durch die Gasse geht? Gerade ausmaschen mußte man sie deshalb.

neulich las ich in der Nagional Beitung der Deutschen — ein fast pleonastischer Titel! — daß ein Fürst seinem Landchen alle politischen Gespräche vers

<sup>\*)</sup> De la Porte's Reisen. 6. 25.

boten habe. Wenn, nach dem befannten Ausspruche, gehaltene Gesche beffer find, als bie besten nicht ; gehaltes nen, fo ift jenes ein gutes, ba es fcwerlich ungeftraft in einem Lande ju brechen ift, das ein Landchen ift fo breit wie St. Marino. Indef in einem großen Staate, im alten Rom, in England, in Franfreich mare Bungen, fperre bei politischen Gegenstanden, d. h. bei naben und fernen Beziehungen auf bas Baterland, nichts weiter als ein Interditt bes politischen Gottesbienftes, ober als ein Berbot fur bie Borfe, von Baarenverboten, oder fur bas Ronfiftorium, von verbotenen Graden ju fprechen. Sollte man benn nicht das antheilnehmenbe Sprechen über bas theuerste Bohl, namlich bas ausgebehntefte, - ftatt zu rugen, lieber lohnen ? Bill benn ein Furft feinen Burgern burch Strafen angewohnen, falt, ftumm gegen bas regierte Land, und folglich gegen ihn felber ju fein? Furften, ichauet in die Geschichte gurud: niemand wurde mehr von Burgern geliebt als die Furften, welche jeden Sadel erlaubten ; benft an die preußischen Ronige.

Eigentlich ift das ganze Berbot nichts anders als eine Berwechslung politischer Gespräche mit politischen Eigenmacht Dandlungen, für welche lette sich Berbot und Strafe von selber versteht, eine Berwechslung, die aber blos in Nevoluzions Beiten keine ift.

Uebrigens wenn der Moniteur seinen Kaufern nicht (ohne Berlegung über die Salfte) seinen eignen Anfang und Seidenvorhof verbieten kann; und wenn gleichwol seine alten Freiheitpredigten jest ohne Schablichkeit gelessen werden: so mocht' ich wissen, ob denn blos dadurch eine hinein komme, daß er darauf sest, wie auf alte Boltbucher: gedruckt in diesem Jahre.

## Legter Balligifmus und Bermanismus.

Unter Die Borguge, welche vielleicht uns Quartier: und Lasttragern die Frangosen ablernen, wird unfre Blucht und Leichtigkeit und oft veranderlicher Ginn gebo, Bisher waren biefe ju fest, wenn auch nicht steif, Die einzigen neuern Ratos in vielen Punften. lange hielten fie nicht die fonft fartefifche Philosophie und noch jest die voltairsche feft? Wie geben ihnen ihre beis ligen drei Ronige der Tragodie, Corneille, Racine und Boltaire, lauter unbewegliche Refte und die gange Mode einer hundertjahrigen Literatur! Gie, Diefe Erfinder fo vicles Stehenden, von den fichenden Armeen an bis gu ben Stereotypen, arbeiten, wie im Trauerspiel, auf Einheit bes Intereffes (ihrer alten Luftbarkeiten) bin; und gar nicht das wichtigfte Reueste wirft auf fie, fonbern das michtigste Melteste, ihr Rame, fo wie ben Nachtwandler ein Piftolenschuß nicht wect, aber fein Maine.

Dagegen halte man nun uns deutsche Luft; und Aesther: Springer, uns fluchtige Salze Europens und Seeslenwanderer von Reichskörper zu Reichskörper. Selber unsere Urtheile über die zu siren und feuers beständigen Franzosen wechseln wir in Einem Jahrhundert fünf mal, wenn man unseres unter Luis XIV., dann das umgestehrte unter Louis XV., dann das wieder umgekehrte unster der Nazionalversammlung, dann unter dem Gemeins derath, dann das zulest umgekehrte unter Napoleon versgleicht, indest ein sechzehnjähriger Franzose nicht viel ans ders als ein neunzigjähriger jest von uns spricht, von welchem ich mir freilich mehrer Lobreden und weniger

Schmeicheleien verfahe. Bald glichen wir bem Gers manikus und dem (englischen Wappens) Lowen, welche zwei oder drei kein Krahen des Hahns (Gallus) vertragen; bald wieder unter der Revoluzion wurde der umgewirbelte Wetterhahn unser Kompaß oder, wie bei Petrus, ein Bußprediger, aber nur darüber, daß wir unsern herrn — nicht verleugnet.

So gingen wir überall leicht mit ber Beit, die uns benn auch immer mitnahm. Denkt zuerft an die Literatur! Doch fein Bolt machte mit folder iconen Leichtigkeit in fo wenigen Oftermeffen, gleichfam auf zwei Springftaben, ben Beg burch brei philosophische One steme, ordentlich bie drei Instanzen oder die drei operationes mentis hindurch, Rante, Fichtene, Schellings. Wie schnell ging man vom moralischen Rigorismus Rante und Richtens jum afthetischen und politischen Lie bertinismus der Meuesten über! Bie gewandt springen wir nicht zwischen unfern Liebling Dichtern bin und ber, und kommen leicht (wenn ich mir nicht zu viel fcmeichle) von ben neuesten auf die alteften gurud, mit Binmegfegen über die Mittelalten! Der Frangofe aber macht und Diefes Springen gwischen Meuesten und Aeltesten Schlecht ober wenig nach, sondern ftrandet in der Mitte und ankert f. B. bei Boltaire. Achnliches Hebergewicht durften wir lebhaften runden Schuffer Europens vielleicht auch über Itglianer und Britten bes baupten.

Allerbings that bisher unsere vereinzelte zwiespaltige Reichsverfassung, die uns auf teine Raiser. Stadt und Residenz. Meinung beschrantte, uns die Freiheit auf, jedes Bolf zu werden, sogar ein deutsches. Go wurden wir denn allseitig und fosmopolitisch genug, und Allers

welt : Nazion. Daher nennt uns jebes Land anders: Germans, Allemands, Tedeschi. Baren wir noch vollends in uns felber verliebt, fo gab' es teine Bolter-Schonheit im ganzen geographischen Abreß : Ralender, bie wir mehr anertenneten.

Ber indeg jede Schonheit lieb hat, bleibt fcmer ju Saufe, wo zuweilen nicht mehr als eine zu finden ift, wenn er fich felber mitgablt. Freilich ahmen wir alles nach, aber auch uns felber mit, folglich find wir fruber Urbildner als Machbildner, fruher Originale als Ropieen, wie benn auch die großten Genies niemand etwas nache machen als fich. Ueberfegen Unferer in andere Bolfer, Ueberfeten biefer in unferes reicht uns das alte Rahrgeld Charons, ber gleichgultig Berdammte und Gelige übers Rurg wir, als bie achten Mimifer und Ripinis ften Europens, wollen alles ju uns herein heben. Unfere Altare, worauf wir opfern und rauchern, fich Tragaltare, mit welchen wir in allen gandern hausteren, um fie vor beliebige Gotter hinzusegen. 3ft es benn etwas anders, als daffelbe fluchtige bentiche Blut, welches uns weniger ju Solland : als Weltgangern und Weltfahrern macht, und jum Treibeife aller Ruften? Landesverweifung (uns ein luftiger fachfischer ganderer) ift uns nicht wie ben Als ten, welche burch fie ihre Gotter verloren, eine Strafe, fondern icone Belohnung, ein Gefchent von Bander, jahren gur Deifterschaft. Aber man erfenne, bag uns eben nichts mehr in Stand fest, unferer fluchtigen Rome plerion Genuge gu leiften, als ber Wechsel mit Landern und Menschen, ber uns wieder mit dem nothigften Weche fel von Moden und Sitten verforgt, bis fogar auf die Lange, von benen wir ein fo reiches Sortiment auswars tiger nachfpringen, daß uns barunter fogar unfere deuts

fche Allemande unter bem Ramen einer fremden erscheis nen tann unter ben Unglaifen, Ecoffaifen, Polonaifen, Quadrillen - u. f. w. In der That, unserer Chre wurde es mehr jufchlagen, schatte man blos von diefer Seite unfer Streben, die Rebensonne fogar jeder auss landischen Mebensonne ju fein. Das lacherliche fallt weg, wenn unfere Gefellichaftfale Abguffale auslandifcher Schonheiten und Sitten find, da wir mit unferer Alls seitigkeit ja blos den Menschen ahnlich find, welche im Gegensaß der Thiere - alle Speifen und alle Rlimate Obwol auswärts Nachtreter auswärtiger vertragen. Moden, find wir boch ju Sause Gegenfußler einheimis fcher - namlich um nur eine Beranderung mehr ju ers zwingen; benn wer nicht ift wie andere Leute, macht eben dadurch andere Leute, und eine neue Mode nicht mitmachen, heißt ja eine neueste mitbringen.

Uns übrigens defhalb Affen Europens ju nennen, ans ftatt deffen edlere ernfte trube Urangutangs, murbe wol fein Boolog für recht fprechen.

Da der Hollander der feste enge Maskopcibruder des Deutschen ist: so mochte man vielleicht fragen, warum gleichwol die sieben Provinzen den zehn Kreisen die Sprunge so wenig und schlecht nachthun, und ungern einnen andern Wech sel honorieren, als den à uso, und warum alle etwanigen politischen tours de force der Hols lander — oder gar die literarischen — kaum wie Schritte aussehen gegen unsere. Aber wie, wenn eben Hollander Bajazzo Deutschlands ware, und letztes erst der achte Springkunstler? Macht denn der Bajazzo nicht alle Luftkunste des Springers absichtlich recht ungelenk und langsam vor, damit der nachkommende Kunstler nachher durch den Abstich desto herrlicher glänze?

Bielleicht barf man fich jest mehr als je vom Rriege schmeicheln, daß zwei Bolfer gegen einander noch etwas Freieres und Gigneres als ihre Gefangenen auswechseln, fo daß frangofisches Phleama oder Bodensas fich mit deuts ichen fluchtigen Geiftern auf eine Beife verfege, welche in beiden Magionen den nagionellen Ueberschlag in bas Bleichgewicht ber humanitat jurudftellt; gleichsam eine Bereinigung gwischen bem farren Dars und ber leichte fertigen Benue. Nur macht der volatilische Deutsche die Sache dem festern Frangosen etwas fauer; benn wie es einen gedruckten "gefchwinden Lateiner" gibt , fo will er ber geschwinde Deutscher sein, und ichlagt bei jedem Blatte ber Spharenpartitur ber jegigen Beltgefchichte mit ber Entschuldigung um: volti subito. Den Frangofen uns gleich, welche, wie gedacht, im Leben wie auf ber Bubne, Ginheit des Orts und des Intereffe behaupten, nehmen wir blos die britte Ginheit, die der Beit fur uns an und meg, und brangen alle unsere fomischen und tras gifchen Beranderungen in Die furgefte Beit. Trauerspiele mit ihren Schlachten werden oft auf ber Bubne und im leben gleich fcnell abgespielt.

Noch ein Beweis der deutschen Schnellsegler fei ber lette.

Wenn ein leser eines Klopstock, Kants, Fichtens, herbers, Jatobi's, Schillers und aller edlen Deutschen — der Platon's, Rousseau's, Montesquieu's zc. gar nicht zu gebenken — auf einmal aus ihren himmelfreien Sens garten auf den Stlavenmarktplatz neuerer Schreiber einstritt, und wenn er von dort her Ohr und herz noch voll mitbringt von Lehren, welche nur den Menschen, nicht sein Thier beseelen, welche vom freien Menschengeiste, von Genusausopserung und von allem reden, was alle

hohern Seelen bisher gehabt und ausgetheilt, was im Glud aufgerichtet über die Weide und im Unglud über die Wuste, und was allein die Menschen einander und das Leben achten lehrt — und wenn dieser ploglich auf dem Sklavenmarkte nun nichts ausrufen hort als Geld und Handel, und politisches Maschinenwesen und heiße Ideenmoloche mit Bolkern in Armen: dann empsindet ein solcher, aber an zu weiten Bunden seiner Brust, wie sich die Deutschen und die Zeit so schnell umfturzen; ein Bramine, der Reismissernte wegen ploglich ausgeworfen aus seinen milden Gesilden in gronlandische Jurten voll Thran und Seehundselle und Aussichten aufs Eis, dieser könnte nur das körperliche Gleichniß zu jener Empsindung hergeben.

So ichnell beten die Deutschen das philosophische Baterunfer, wie heren das evangelische, rudwärts, um damit Zauberei zu treiben.

Was den gedachten handel angeht, so find wir hiers in wie achte Juden, nicht etwan, weil wir ihn so sehr wie sie treiben und begehren, sondern weil der Gesetzgeber Moses eben den Juden den handel verboten, den sie jest nicht fahren lassen wollen. Die Alten achteten nie am handel den handel selber; in Griechenland, das so gunstig ihm die Kuften darbot, betrieb ihn der Stlave; und im handel Karthago hielt sich der verachtete Rausmann nicht unter Bürgern, sondern in gesonderten Bezirken auf \*). Die großen Alten und die alten Großen konnten sogar edler Fruchtlosigkeit den Borzug vor gemeiner Rüsslichkeit zusprechen, so wie in ihren heiligen hainen \*\*)

<sup>\*)</sup> Agrippa de nobilit, foem, Sex.

<sup>++)</sup> Potters Archaologie.

(englische Garten auch in biefem Sinne) nur frnchte Infofern blos Uebergewicht bes lose Baume fanden. geistigen Gehaltes und der hohern opfernden Rraft bes rechnet wird, fo tame daffelbe mehr bem Rriege als dem Sandel zu, und in diefer Rudficht ftreicht mit Recht, fogar außerlich, das Rauffarteischiff vor dem Rriegschiffe Die Segel; es ift leichter, Geminn ale Chre ju fuchen. leichter zu berechnen als zu befampfen; und an fich foe dert der fleinfte Rrieg, bas Duell, mehr fittliches Opfer als ber Großhandel. Der handel (fagt Montesquicu) fnupft Bolfer, und gertrennt Gingelmefen - fo wie ber Rrieg, fes' ich bagu, es umfehrt; - und eben jene Bertrennung zeigt fich in den europäischen Rolonieen fo um defto graufamer, je faufmannifcher die Magion ift, daß 3. B. ber Hollander und Britte weit harter als ber Dane und Frangofe bisher feine Rolonisten behandelte. Rlein ift die Gelbstfucht des Kriegers gegen die des Kaufe manns, icon weil jener - langer Opferthier als Opfers priefter - mit nothwendigem hohen Selbsthingeben fich feine furgen Genuffe einfauft. Der Bandelftand gedachte mehrmals zeither burch feine gedruckten Sandelberichte und Rlagen, wie wenig diefe und jene Baare eben ans joge und flieg, und wie viel er uns Runden damit weit weniger abgewanne, als er in fo Spefulagion guns fligen Beiten ju erraffen gehofft, burch biefes Jammern über das Gluck der vielen taufend Runden glaubte er lete ten eine und die andere Thrane ins Auge zu treiben; freilich geht fie binein, wenn man lacht; aber Berfaffer diefes erhielt fich dabei mehr troden und ungerührt.

Um aber eben jener Menschentrennung ju wehren, fo muß ein Sandelftaat jugleich ein Freiftaat sein; dann

der geographisch, oder heroisch, oder fittlich — von nd, then, um erst an ihm das Baterland zu lieben.

Noch hat und — ben gedachten Sinstuß der Fürsten abgerechnet — bas Unglück nicht so viel Baterlandliebe gegeben als das Glück den Franzosen davon gelassen, ja jugelegt. Oder soll unser geschriebenes und gemurmeltes Geklage über Mangel an Geld, an Handel, an Rriegzglück, an Rriegverstand, an Patriotismus ein Zeuge des Patriotismus sein, indeß er wenigstens in kleinen Landern und in den sernen Länder un genwerken der größern — sich nicht mit seinen beseelenden Flammen, nämlich mit einer selbst vergessenen Ausopferung für Gessamtheiten, Bürgerschaften u. s. w. thätig erweist? Anstatt z. B. unter die Rrieglast der Menge die eigne Schulter zum Tragen unterzustellen, zieht sich jeder hinz weg und beklagt blos das allgemeine Beladen unbeladen.

Aber euch, ihr deutschen Fürsten, ruft die Kraft eures patriotischen Sinflusses auf, euren Zepter zum schöferischen Zauberstab ber deutschen Wölker zu machen, blos dadurch, daß ihr euch recht — lieben lasset; damit aus dem Sterben und Leben für den Landesvater eines für das Baterland werde. Wie ein Bater Liebe seinen Kindern nur abverlangt als Bürgin und Quelle ihrer künftigen für ihre Kinder: so schenket doch, ihr Fürsten, dem Deutschland liebende Deutsche zurück. Eure Throsnen waren oft bisher die Cestius, Ppramiden der Deutschen; werden sie künftig die Weiterscheiden des sinsstern Gewölfs! —

# Rleine Zwielichter.

A. hoherer Staatenbund — B. Wohlfeileres Geschüt — C. Des spoten: Errathen — D. Ruf an Fürsten — E. Krieg: Rugen.

A. Für die olympischen Spiele stellten alle griechischen Bölkerschaften ihre Kriege ein und fanden sich froh und friedlich bei den schönern Kämpsen der Musen und uns blutiger Kräfte zusammen. So werde sich Deutschland, das jest Noth, Raum, Thron, ja Schlachtseld seinds lich scheidet, wieder zum Bölkerbunde verknüpst auf dem hohen Musenberge, wo die Erde sich unten verkleinert und nur die Sonnen der Dichtkunst und Beisheit oben heller erscheinen. Könnte deutsche Dichts und Denkstunst nicht der lahme Schulmeister Tyrtäus sein, welchen die Athener den Spartern, als diese im messenischen Kriege einen Heerschrer von ihnen begehrten, höhnend zuschickten? Ich meine darum, weil die Sparter durch den Poeten obssiegten.

B. Wenn man daran benkt, daß einmal die Rosmer (nach Winkelmann) sich im Grabmale Hadrians ges gen die Gothen durch herrliche Statuen wehren mußten, welche sie auf die Belagerer herunter warfen: so freuet man sich besto mehr, daß wir uns jest wolfeiler und saft umsonst zu vertheidigen vermögen, indem wir nur lebendige Statuen, nämlich Menschen, auf die Feinde zu schleubern brauchen.

<sup>33.</sup> **B**and.

- C. Bon Jahrhundert zu Jahrhundert wird uns die Tyrannei oder Despotie kenntlicher bezeichnet, so wie die Klapperschlange mit jedem Jahre neue Warnklappern ans setzt und damit sich ansagt. So arbeitet doch kinigermas sen dem Fortgange fremder Kraft und eigner Schwäcke der Fortgang des Scharfblicks entgegen. Schwerlich wird jest ein Volk unvermuthet ein Knecht.
  - D. Die chinesischen Raiser bringen vor jeder ges wichtvollen handlung ihren alten Borkaisern Opfer, gleich; sam als Fragen und Bitten der Nachahmung dar. Ses hen nicht unsere deutschen Fürsten ihre großen Ahnenbilder in der Bergangenheit stehen, welche mit alten handen zeigen und winken? Fürsten, ihre Gräber sind euere Altare, und auf diesen werdet ihr nichts aufopfern, als das Unrechte; ihre Särge sind eure Reliquienkasten, und auf diesen konnt ihr nichts beschwören, als das Nechte.
    - E. Benn bas Rriegleben fur ein Bolf so viel geistigen Gehalt abwurfe: so mußte ein Einzeler, ber von Kindheit an bis ins Alter nirgends wo gewesen ware als im Rriege, niemand weniger ahnlichen als alz ten Gemsenjagern und alten Scharfrichtern, wovon die einen mit Lebensgefahr, und die andern auf Rechtsbefehl zerstören; aber gleichwol soll legten beiden im Alter wes nig Milbe übrig bleiten. Aehnlicher Beise waren für einen Timur Bolfer, Thranen nur versteinernde (inkrusties rende) Basser seines Herzens; und Blut, und Thranenstropfen durchschiffte er als sein roth und weißes Meer.

## Rrieg. Erflarung gegen ben Rrieg. \*)

Id saate oft, feitdem ich die feltsame Thatsache gelesen: ich munichte, niemand trommelte bienieden weiter als in Bamberg ber Professor , Stephan \*\*) aus seinem Ohre mit dem Sammer beraus, gefest auch, man horte bas Aber leider ift der Bellona faum das jest: lebende Europa breit genug gur Sturmtrommel, und fie hautet Welttheil nach Welttheil ab. um die Saut über die Regimenttrommel ju fpannen.

Begen den Rrieg Schreiben ift allerdings fo viel als im Druck harte Winter Scharf rugen, oder die Erbfunde. Denn bisher maren die Geschichtfapitel mit Rrieg ges fullt, unter welche der Friede einige Noten sette. der Schopfunggeschichte treibt diefes mahre perpetuum mobile des Teufels die Bernichtunggeschichte fort. Friede mar bisher nur eine blubende Borftadt mit Lande haufern und Garten vor der Festung des Kriegs, ber jene bei jedem Anlag niederschoß. In ber alten Bes ichichte trifft man wohl 120jahrige Rriege an, aber feinen fo granen, lebensfatten Frieden.

<sup>\*)</sup> Man halte biefe Kriegertlarung nur für einen Rachtrag zur

andern in der Lavana II. S. 188 rc. \*\*) Die fast unglaubliche Rachricht, bas biefer Mann willführlich mit bem Gebornochelchen, ber hammer genannt, fo an fein Ohrentrommelfell folagen fann, bag es auch ans bere vernehmen, fteht in Boigts phyf. Magazin. B. 9. St. VI. **©.** 541.

Gleichwol mare ein Wort fur ben Rrieg noch heils lofer ale eines dagegen fruchtlos ift; in feiner Beit aber mehr ale in der jegigen, wo die perfonifizierte Zwies tracht, welche in Boltaire's henriade die Mafchinengot: tin ift, im heutigen Epos wieder einhilft, und mo (find anders fleinliche Spielworte bem an fich fleinlichen Rriegspiele angemeffen) vernagelte Ropfe und vernagelte Ranonen einerlei gelten wollen, und wo alle Bluten ber Bolfer fich blos bem Sichelmagen ber Rriegminifter auf ihren eifernen Gleifen unterftreuen follen. Allerdings tragt bas rednerische, bichtende und geschichtschreibende Bolf eis nige Schuld an ber Fortfegung ber Rriege durch bie gemeine Fortfegung feiner Rrieglobreden. Freilich ift es Rednern leichter - baber junge Schauspieler und veraltete gurs ften baffelbe wollen - Eprannen barguftellen als Frieden: fürsten, fo wie Rlavieranfanger am liebsten Durtone fpies Alles Gute nimmt wie der himmel nur wenige Rarben an; es gehort mehr Renntnig bagu, einen Fries benfürsten als einen Kriegfürsten zu malen.

Indessen bliebe auch die Menschheit, sammt der mensch ahnlichsten Thierheit — ben hunden, Pferden und Elephanten, diesem an unserer Seite mitsechtenden Thier: Geryon und Zerberus — auf dem Schlachtseld und Kriegfuß stehen; und halfe keine Friedenpredigt zum ewigen Frieden: so wurd' ich sie gleichwol halten; ist der Wille nicht zu bessern, so doch vielleicht das Urtheil.

Allerdings mußte felber Klopftock fein Ja ju den Bunden und Flammen der wildeften Kriege geben, forbald eine freie Schweiz, oder von Tataren das gefittete Europa überfallen wurde; wenn er nicht jugeben wollte,

daß der Angriff-Barbar gebuckt folgende Wolfer an eis, ner dunnen Stlaven Rette, wie gefangne Lowen , hins ter sich mitziehe, blos burch-fein Erscheinen siegend.

Freilich wurzelt dann auf dem Unfallfrieg ber 216. treibungfrieg fort, und leider fo, daß fich jener leicht in Diefen verkleidet, weil nicht nur die beste Bertheidigung Angriff ift, fondern weil die Politif auch Prafervagionfriege annimmt; b. b. eine Staat : Dothwehr ahnlich ber eines Einzelmefens, bas bem Morder, ber ibm auflauern will, früher auflauerte und den Todesftreich vorausführte, wels cher bann, fobald er fehlglitte, wieder ben Dorber in eis nen billigen Nothwehrstand einsette. Bir erbarmliche Menfchen! Unfere Lafter organisieren einander nothwens diger (wie hier Mord ben Mord) als unfere Tugenden einander! hinter einer Bruft , und Ropf , Behr, wie, Die eines Rants ift, ber ben emigen Frieden erfocht, ben er jest felber genießt, barf man icon behaupten, daß bie Menschheit bei bem legten, wenn nicht der Gott ber Liebe zugleich der Gott des Mordes fein foll, einmal ans fommen muß. Der Rrieg fommt endlich felber am Rriege um; feine Bervollfommnung wird feine Berniche tung, weil er fich feine Berftarfung abfurgt. Schwart - ein Rame, ber fein Pulver und beffen 3mede und Raufer weiffagte - jest ichon die Beit ber Rriege in die Rraft berfelben einschmilgt: fo wird es funftig noch beffer geben - fo daß Schwarz ben zweiten Namen Konftantin Uncligen wieder befommt - wenn jene fich, wie in ber Dechanif, im umgefehrten Berhaltniß der Zeit vermehrt. Es muß zulest nicht wie jest ftatt fiebenjabriger fiebentagige, fondern ftatt dreißigjabris ger breißigstundige Rriege geben. Der Dechanitus Benri in Paris erfand - approbierte - Flinten, welche nach

Einer Ladung 14 Schiffe binter einander geben; welche Beit wird hier bem Morben erspart, und bem Leben genommen! - Und wer burgt unter ben unermeße lichen Entwicklungen ber Chemie und Phyfit bagegen, daß nicht endlich eine Mordmaschine erfunden werde, welche wie eine Mine mit Ginem Schuffe eine Schlacht liefert und fcbließt; fo bag ber Reind nur ben zweiten thut, und fo gegen Abend ber Feldzug abgethan ift? Das burch wird der Schluffel bes funftigen himmels - mos fur Muhammed bas Schwert erflarte - noch mehr ber Schluffel eines hiefigen himmels, ben wir unter bem blauen fo nothig haben, ale unter bem truben. Gift zerfrift fein Gefag wie ber Magenfaft ben fpeifelces ren Magen. Das Gute braucht jum Entstehen Beit - bas Bofe braucht fie jum Bergehen. Eine ewige 'nicht an der Zeit fich beilende Unmoralitat mare eine Ors ganisagion ber Menschheit gur Unmenschheit. Dit Fries ben muß die Erde ichließen; benn mit ihm hob fie an, fo wie die gerade linie eher als die frumme ift \*); babet vielleicht defhalb in den Saturnalien , dem Biegenfefte ber goldnen Priedenzeit, fein Rrieg burfte angefundigt merden.

Die stehenden heere treiben einander zu gegenseitis gen Vergrößerungen so weit hinauf, bis die Staatforper unter der Strafe Gewehrtragens erliegen und gemeins schaftlich ihre schwere Rustung ausziehen; statt der jesis gen bewaffneten Neutralität, d. h. des Friedens, tritt eine hohere im Sinne heinrich des Vierten ein. Auf

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Die krumme wird auf die gerade zurückgeführt; biese ist mehr zentral und verborgen, indes jene auf der Oberstäche läuft. S. Stransky Beleuchtung physiologischer ic. Ges genstände. S. 154.

ber fleinen Erbe follte nur Gin Staat liegen - um ben häßlichen Widerstreit zwischen Moral und Politik, zwie ichen Menschenliche und Landesliche, zwischen bem Engs land nach innen und bem nach außen auszutilgen; nicht aber eben eine Universalmonarchie follte fein, weil diese menigftens die Burgerfriege guließe, fondern eine Universalrepublik von dreizehn vereinigten Provinzen mes niger als von einigen Saufenden, oder ein Furften : und Staatenbund und Soberativfpftem der Rugel. etwas rein : unmöglich ju finden , fest man die unbewies fene Fortbauer barbarifcher Bolfer voraus, welche mit ihren Bildniffen den Marktplat der gebildeten umgeben. Aber wie London Dorf nach Dorf in seine Gaffen vermanbelt, fo tofet unaufhaltfam allmalich bie Rultur die obwol breitere Bilbheit in fich auf. Bare nur erft ein Beltheil mit fich ins Reine und in Ordnung: in den brei andern murbe fein Bepter bald aus einem Ladftoct der Ranonen : Rugelzicher werden und die Bollenmaschine Immobil machen, fatt, wie jest, mobil; und ba alle Rriege nur maltefer Rriege gegen die Unglaubigen find, wurden fie wie die Maltefer aufhoren.

Bie? die Sittlichkeit will Duellmandate nur Einzel, wesen, nicht Boltern geben? Eher mußte sie Bweistämpfe als die Millionenkampfe sekundieren; benn jene zeugen mehr Ehre, diese mehr Unglud.

Das Unglud der Erde war bieber, daß zwei den Krieg beschlossen und Millionen ihn aussuhrten und ausstanden, indeß es bester, wenn auch nicht gut gewessen ware, daß Millionen beschlossen hatten, und zwei gestritten. Denn da das Bolt fast allein die ganze Krieg.

fracht auf Quetschwunden zu tragen befommt, und nur wenig von bem ichonen Fruchtforbe bes Friedens, und oft die Lorbeerfrange mit Dechfrangen erfauft; - ba es in die Mordlotterie Leiber und Guter einfest, und bei ber letten Biehung (ber bes Friedens) oft felber gezogen, oder als Diete herauskommt; so wird feine verlierende Mehrheit viel feltner als die erbeutende Minder : Bahl ausgedehntes Opfern und Bluten beschließen. jest der Rrieg nur wider, nicht fur die Menge und faft nur von ihr geführt und erduldet wird - aber dieß boch in foldem Grade, daß der heerfuhrer ichon im eignen Bolte das Preffen anfangen muß, und daß ers mit allen Schägen machen fann wie ber Pulvermuller mit bem Salpeter in Sachsen, wornach er, mo er nur will, fuden und graben darf, nur unter bem Chebette nicht: fo willigte gewiß ein jegiges Land in einen mehr opfernden als reichenden Rrieg viel langfamer, als fonft die barbas rifden hungernden Bolfer, welche nicht andere fich fatt effen fonnten, als mit dem Schwerte in der Sand als Babel. - Die arme, die ruftige Schweig, fo wie der reiche Sanfebund mehrten nur ab, fielen nicht an. Staaterhebung durch neue Lander ift haufig bem Bolfe nur eine Rreuzeserhohung; und in der That fann eine Million Menschen nicht hoffen, beffer regiert zu werden, wenn noch eine neue zu regieren bagu fommt; dieß hieße einen Lehrer burch die Bermehrung der Schuler beffer lehren lehren. Dem Furften wird, wenn 2rm und Sand ihm långer werden, eben barum bas Muge furger - Much nimmt eigne und fremde Sabsucht, folglich die Rriegnabe mit der Große der Adlerflauen und des Fanges gu. Reichedorfer wurden fonft feltener mediatifiert als Reiche. ftadte. Benn der Furft fich eine neue Compagnie von

Campagnien kauft: so wird eben das längere Land der bessere Langschub seindlicher Rugeln. Auch würde das Bolk wissen, daß jeder Länderansaß für den Fürsten selber nur ein neuer Ansaß an die Ariegtrommete wäre, und daß niemand weniger genug hat, als wer zu viel hat. Friedzich der Einzige gab im Ganzen das Beispiel einer schös nen Ausnahme; er bauete sein Land mehr in die Höhe als in die Breite aus, und zeigte eben damit, daß Ocsserreich, um ein Riesengebirge, und Rußland, um ein Aequatorgebirge zu werden, nichts brauche als ihm nachz juahmen und — sich selber friedsam zu erobern. Bestommt Friedrich am jesigen gallischen Nachmuster seines Kriegs vollends ein Nachmuster seines Friedens: welche Macht widerstände der Allmacht?

Und himmel, worüber und wofür wurden nicht oft Rriege erflart, d. h. Landern der jahrlange Geburtichmerg jur Entbindung eines Marterfriedens verordnet? - Dicht einmal um Landerzusäße, ober um arrondierende Borlege lander: fondern aus afrifanischen Grunden; denn zwei Regerfonige \*) führten wilden Rrieg mit einander über eine europaische Grenadiermuse, welche beider Gemahe linnen gern haben und auffegen wollten. Gott! wie viele Rriege um Grenadiermugen durch Grenadiermugen in der gangen Geschichte! Aber himmel! ifte nicht genug, daß ein paar fürstliche Lungenflügel sich Staaten als Fluge haute ansegen, und daß ihr Athmen wie Mouffons die Bolfer bewegt: muffen noch vollens die franken Blabun; gen des Bufalls dazukommen, als Wirbelminde der armen Staatschiffe? Doch hat dieß eine freudige Reben. aussicht. Denn wenn die Borfebung an den Spinnen,

<sup>\*)</sup> Bimmermanns geograph. Tafchenbud.

nen hunget, eine andere tein Ueberfullen aus; eine fein Frieren, eine fein Schwißen. Die flimatische Abbartung ift meift parziell; ber Altbeutsche vertragt nur Sunger und Froft; bas Gudvolf mehr Schweiß und Durft; fo aber halt jedes Bolk burch feine flimatische Beichlichkeit und Abhartung zugleich bem entgegengefete ten eine andere Bloge und andere Ruftung entgegen. Uebrigens hartet ber Rrieg nicht viel ftarfer aus, als ber Friede; benn diefer gibt dem Landmann, Seemann, Raufmann, Sandwertmann, alfo der Uebergahl Gifen, molfen långer zu trinken als die furzen mit Schweiges reien unterbrochnen Strapazen einiger Kriegjahre dem Auch fteht Abhartung weit unter Starte; jene haben die mongolischen Bolter, diese die zeltischen beweift Meiners; ber Rrieg aber fann nur jene geben, nicht diefe.

Der Weichling Alcibiades spielte den Perfer und den Sparter gleich gut; die heersührer und Fürsten aller Zeiten gingen geradezu und glücklich aus dem auflösenden Thauwetter ihres Standes in den grimmigen Wolfmos nat des Kriegs; und die Neutonstribierten sochten mit Rußland nahe an dessen Klima. Die aus dem üppigen und heißen Afrika kommenden Karthager dauerten wie die Franzosen den frostigen Alpenzug aus; sie konnten also in Kapua nichts Korperlich: Neues sinden, das sie entmannte und verweichlichte; doch kann Kapua's Einssus selber bezeugen, daß das Starken der Krieger durch Krieg etwas so hinfälliges sei als (ist das Gleichniß ers laubt) das Starken der — Bäsche.

Desto seltsamer ifts, eine so turze, sogar mit Rries gen und Ausrustungen persette Friedenzeit, als die preus hische mar, fur eine auslosende papinianische Maschine ber Staat , Maschine auszugeben; falls es nicht etwa gar Ironie ist, von Berweichlichung zu sprechen bei kalter Sonne, karger Kost, kleinem Gelbe, ewiger Arbeit. Auch sonst ist für Krieg und Menschheit die Behauptung schimpflich und unwahr, daß siebenjährige Erhärtungen in so kurzer Zeit zerstießen — daß der Mensch nur erst eine harte Haut bekomme, wenn auf sie und von ihr geschlagen wird — daß nicht Freudigkeit, sondern nur Schmerz sie gegen den Schmerz verpanzert, und daß erst Länder zu Gräbern umgeackert werden mussen, um einige Helden zu fäen.

Bas aber verweichlicht und die Restungwerke ber Seele fchleift, fann Rrieg und Friede gleich gut jufchiden, namlich die herrschaft bes Genuffes über die 3bee: Der Rorper fei fiech, weich, weichlich, und weiblich: fest 3. B. ein Mutterher; binein, fo ift er eine Bergfes ftung und die Rinder werden durch feinen Sturm erobert. Entzündet in der Jungfrau Liebe - wie in Sannibal Romerhaß -: fie geht auch über die Alpen und fann fterben und todten. Folglich fann ein Friede eben fo gut durch eine Idee - ce fei Freiheit, ober Religion, oder Chre' - ben vergartelten und genughungrigen Rorper gleichsam bem fiegenden Geifte vorfpannen, ale ein Rrieg ohne biefe 3dee den Geift im abgeharteten Rorper gleiche fam ale einen gepangerten Pagienten binlegt. - Das immer fortdauernde Rriegfeuer brannte boch die Raifers Romer nicht harter aus, fondern fcmolg fie burch bas Berquiden mit bem Golde ber Belt nur fluffiger gufammen.

Uebrigens frift der Rettfleck des vorherrschenden Ges nuffes, so wie ein Bettfleck an einer Marmorfaule, uns aufhorlich weiter; und entblott am Riefen eine so tobts nen Bunger, eine andere fein Ueberfullen aus; eine fein Frieren, eine fein Schwißen. Die flimatische Abbartung ift meift parziell; ber Altbeutsche vertragt nur hunger und Proft; bas Gudvolf mehr Schweiß und Durft; fo aber halt jedes Bolt durch feine flimatische Weichlichkeit und Abhartung zugleich bem entgegengesche ten eine andere Bloge und andere Ruftung entgegen. Uebrigens hartet ber Rrieg nicht viel ftarfer aus, ale ber Rriebe; denn diefer gibt dem Landmann, Scemann, Raufmann, Bandwertmann, alfo ber Uebergahl Gifens molfen langer ju trinfen als die furgen mit Schwelges reien unterbrochnen Strapagen einiger Rriegjahre bem Much fteht Abhartung weit unter Starfe; jene haben die mongolischen Bolter, Diefe die zeltischen beweist Deiners; ber Rrieg aber fann nur jene geben, nicht diefe.

Der Weichling Alcibiades spielte den Perfer und den Sparter gleich gut; die heerführer und Fürsten aller Zeiten gingen geradezu und glücklich aus dem auslösenden Thauwetter ihres Standes in den grimmigen Wolfmos nat des Kriegs; und die Neukonstribierten sochten mit Rußland nahe an dessen Klima. Die aus dem üppigen und heißen Ufrika kommenden Karthager dauerten wie die Franzosen den frostigen Alpenzug aus; sie konnten also in Kapua nichts Körperlich: Neues sinden, das sie entmannte und verweichlichte; doch kann Kapua's Einssuß selber bezeugen, daß das Starken der Krieger durch Krieg etwas so hinfälliges sei als (ist das Gleichniß ers laubt) das Starken der — Wäsche.

Desto seltsamer ifts, eine so turge, sogar mit Kries gen und Ausrustungen versete Friedenzeit, als die preus hische war, für eine auflosende papinianische Maschine ber Staat , Maschine auszugeben; falls es nicht etwa gar Fronie ift, von Verweichlichung zu sprechen bei kalter Sonne, karger Rost, kleinem Gelbe, ewiger Arbeit. Auch sonst ist für Krieg und Menschheit die Behauptung schimpflich und unwahr, daß siebenjährige Erhärtungen in so kurzer Zeit zerstießen — daß der Mensch nur erst eine harte Haut bekomme, wenn auf sie und von ihr geschlagen wird — daß nicht Freudigkeit, sondern nur Schmerz sie gegen den Schmerz verpanzert, und daß erst Länder zu Gräbern umgeackert werden mussen, um einige Helden zu säen.

Bas aber verweichlicht und die Festungwerke ber Seele fchleift, fann Rrieg und Friede gleich gut gufchicen, namlich bie Berrfchaft bes Genuffes über bie 3bee: Der Rorper fei fiech, weich, weichlich, und weiblich: fest g. B. ein Mutterher; hinein, fo ift er eine Bergfes ftung und die Rinder werden burch feinen Sturm crobert. Entzündet in der Jungfrau Liebe - wie in hannibal Romerhaß -: fie geht auch über die Alpen und fann fterben und todten. Folglich fann ein Friede eben fo gut durch eine 3dee - ce fei Freiheit, oder Religion, ober Chre - ben vergartelten und genughungrigen Rorper gleichsam dem fiegenden Beifte vorfpannen, als ein Rrieg ohne diefe 3dee den Geift im abgeharteten Rorper gleiche fam als einen gepanzerten Pazienten binlegt. - Das immer fortdauernde Rriegfeuer brannte doch die Raifers Romer nicht harter aus, fondern fcmolg fie durch bas Berquiden mit bem Golde ber Belt nur fluffiger gus fammen.

Uebrigens frift der Kettsted des vorherrschenden Gernusses, so wie ein Fettsted an einer Marmorfaule, uns aufhörlich weiter; und entblößt am Riesen eine so tödts

Entbehrungen und Requifizionen, ja fogar einige Bewaltthatigkeiten des Roftums erfahren liefe? er nicht Abgaben zu Requifizionen erheben? Bie leicht und fanft fonnte ein Rurft alle unblutigen Starfungen bes Rriegs ju genießen geben, wenn er g. B. anftatt Soldaten einzuguartieren blos die Burger felbft eine quartierte (benn die Ginbufe mare biefelbe); - wenn er ftatt feindlicher Durchmariche, freundliche Rafts Jahre, fatt ahnlicher Belagerungen ber Stadte, Befagungen derfelben, ftatt Kriegfuhren, Frohnfuhren, und mehr bergleichen ermahlte! Bare es benn nicht cben fo gut als ordentliches Fouragieren oder als die Entfaße Rrone aus Gras (corona obsidionalis\*), wenn ein Furst in seinem Namen durch hirsche oder durch andere Leute fo viel und noch mehr Grunes abmahen ließe, als in belagerten Stadten faum machft?

Der Glaube an heilungfraft der Krieg Gifte gruns bet sein Wahres blos auf die Geschichte verwelkter Wolfter, welche blos durch neu antreibende verdrungen, oder befruchtet wurden. Wie man Schwächlinge durch Ausstassen ihres Bluts, und Einlasseu eines thierischen in sie, neu belebt: so erstarkten durch Insusion wilder Wolfer, abgematttete. So wurde dfters Europa durch Schläge gesirmelt \*\*), so peitschte der Krieg Wolfer, Wechselbäsge, damit das vertausche Wolf zurücktäme, wie man Kiels

<sup>\*)</sup> Panicirollus de reb. perd. Befanntlich murbe ben Befæiern einer Festung eine Krone von bem Grase gereicht, bas während ber Belagerung barin gewachsen war.

<sup>\*\*)</sup> ober per baculum inveftiert. Gine note hat teine zweite nothig, ober fonft endigt bas Rotieren nicht.

fropfe, die der Teufel untergeschoben, fo lange geißelt, bis er die ausgewechselten Geburten gurudbringt. — Aber wir Deutschen find, scheint es, noch nicht verweche selt ober vom Teufel in diesen Fall verfest.

Gebildete Bolfer fonnen burch Befriegen vielleicht einige flimatifche Eigenheiten der Bildung gegen einander ause wechseln; ob aber Sandel, Bucher, Reifen und jegige Allgemeinschaft, nicht bas friegerische Bitberfturmen ber gottlichen Cbenbilber ber Menfchen - blos um fie neu anzumalen - entbehrlich fei, fpreche die Frage felber aus: Biegen einzele Entwickelungen die Berwicklung des Gangen auf? Ober ber Flor friegerischer Rrafte ben Fall aller friedlichen? - Uebrigens find' ich ber großen Menschen nach Berhaltniß mehr im furgelebenden Gries chenland, ale im lang : friegenden Rom, und wir hate ten von Glud im Unglud ju fagen, mare feit ber frans gofifchen Revoluzion nur jede Schlacht die Muttere zwiebel oder die Wehmutter Gines neuen großen Mannes geworben; und hatte man fur die gefüllte Schabelftatte eines Schlachtfeldes ftete einen großen Ropf erfauft. Aber Die Beit ift jest großer als ihre Menschen. Große Manner haben fich meiftens an dem Freiheit : Forum, in Rreuge schulen, in wiffenschaftlichen Frieden,, nicht Rriege schulen entfaltet; und Gofrates lernte nicht erft von feis, nem Feldzuge den 30 Eprannen und dem Giftbecher wie derfteben.

Allerdings hat das Schlachtfeld eine Blumenerde, wo etwas Großes wachst und treibt, ahnlich der Facels diftel ift, die sich blos durch Stacheln nahrt — es ift ein Feld : Held.

Laßt uns einige Augenblide mit einem friedlichen Beschauen ber helben zubringen, und das Bewundern verschieben; um so mehr, da die Zeitung Gemeinheit, vor dem Kanonenblige, wie sonst die Bauern vor jedem Betterleuchten unnothig den hut abzuziehen, immer mehr vom Pobel herauf steigt unter das Bolt, ja bis zu bessen Beherrschern; so daß jest wieder, wie in den mittelern Zeiten, Genie die Kunst zu heißen anfängt, Burfs wertzeuge des Kriegs zu handhaben.

Bol ift für jegige Staaten ein Geschent Gottes ein großer Belbhert, fo wie fur jegige Lagarethe ein großer Relbicheerer. Aber worin besteht feine Scheingroße und feine Große? - Bor bem Dobel fteht freilich ein Dann erhaben ba, der in feinem Bette liegt und gander mit Landern multipligiert oder bividiert; benn ber Pobel rechnet die gedachte Große gur benfenden, die des Gegenstandes in ber der Unstrengung; nach diefem Dage ftabe mußte ein Deftunftler ben Blug ber Sonnen viel schwerer auszurechnen finden, als ben ber Schwalben, bem Gilberichlag mit feinen Rechentafeln nicht nach: fommen fonnte. Mit einer ahnlichen blogen Bobtens große will die rabbinische Mythologie\*) - im Gegen: fate gegen die fachen : und bildergroße Mothologie andes rer Bolfer - blenden und malen, indem die Rabbinen, wie Bandelsleute und Rinder, Große Gottes, ber Solle u. f. w. in Bablen fuchen.

Eben fo fleinlich wird ber Bewunderung : Bahn,

Digitized by Google

<sup>\*) 3.</sup> B. in jeder hollenwohnung find 700 locher; an jedem 700 Riffe; in jedem Riffe 700 Storpione; an jedem 700 Gelenke; an jedem Gelenke 1000 Faffer Galle zum Peinis gen ber Berdammten. Flugge's Geschichte bes Glaubens an die Unsterblichkeit. L. I.

wenn ers an der helben. Macht groß findet, an einem Juns genbande Bolfer und Pferde und Wagen zu ziehen und zu lenken; denn auf die Thronspiße gestellt wohnt diese Jungens und Feder. Kraft dem kleinsten jungsten Mannchen bei, das kaum seinen dickenz epter umgreist. Ein Kronkind kann die Rechen: und Spinn: Maschiene eines fertigen Staats umdrehen. Der Mordbrenner des ephesischen Tempels wurde noch unsterblicher als dessen viele Erbauer; ohne jenen wurde der Tempel unter so vielen eingestürzten nicht so viele Federn bewegt haben, als er jest thut schon für Anspieler.

Aber mas tragt benn ber Felbheld fur Rronen? Drei wie ein Pabft. Die erfte ift die mathematische der Rricge fatif und Mechanit. In London ließ John Clerk, ber nie auf einem Schiffe gewesen, wenige Eremplare von seiner neuen Scetaftif abziehen - einige erhaschte murben die Gefeggeber ber brittifchen Seemacht, und ber Stubens menfc theilte auf seinem Geffel Giege auf bem Belte meere aus. Diefelbe mathematische Rraft, womit nach. her der Feldher ftatt unbenannter Bahlen, benannte Dens ichen in Divifionerempel aufthurmt, befag an und fur fich der gute Laftit , und Strategie , Schreiber fammt den Landfarten gu Baufe neben fich. Bielleicht erflart fich baraus Beinfe's Bemerfung, in feiner Unaftafia, viele große Feldherrn bas Schachspiel fehr geliebt und verstanden, diese spielende Mathefis und Rombinazione rechnung. Bon Diefer Scite nun betrachtet burfte gus weilen mehr Rraft bagu gehoren, einen Belben abzumas len als einer ju fein; und Remton und la Place tragen hohere Kronen, als die erste dessen ift, welcher von ihnen angewandte Rriegmeffunft lernt.

Aber der Feldherr hat eine zweite auf dem Saupte, Furcht und -Duth fteden an; wenn Die des Muths. aber fich leicht beweifen lagt, daß die Bolfer nur im feltenften Falle feige find : fo gibt bas heer bem Selbherrn eben fo viel Muth ale er ihm. Ueberhaupt ifte fcwer, auf einer von taufend funkelnden Rriegeraugen umlager, Es ift leichter, vor Gie ten Unbobe bavon zu laufen. nem als vor Bielen feige ju fein , oder fonft etwas chrlos fes; und vor Monarchen ftanden ofter Erblaffende als Ferner: Der Sieger wird genannt, aber vor Beeten. felten die Gieger, mehr der befehlende Duth als der gehorchende, und den Ueberlebenden ffirbt die Lorbeererbs Schaft der Gebliebenen gu. Bollende ber Beld felber, baftebend auf bem Sugel und feine Unfterblichfeit burch fremdes Sterben erobern febend, fann fich an und fur fich nicht für ben Ungemeinen gegen einen Gemeinen hals ten, der fein nachtes Saupt unbefrangt in die Erde eine hullt, und welcher ihm mit bem gebrochenen Bahlerwerth jufallt. Aber ifte nicht mehr Chrenmuth, ju fterben ohne Ruhm, als zu leben von Ruhm? Gleichwol ift nicht einmal der Muth der gemeinen Gingelen hinauszuheben über ben Muth des ungemeinen Gingelen, welchen eine Maffe auf blutigen Flugeln unverblutet in ben himmel vor dem Erdfreis tragt. Der Gemeine befommt fo gut als fein Feldherr ben Glang nur durch Maffe und Menge; aber daß lettere, oder daß taufend Ropfe und Bergen fich ju Giner Idee und Kraft verschmelzen und gufammengies hen, diefes lob der Unfterblichfeit ift ein Preis der Ewige feit und gehort dem gang andern Wefen gu, bas im All fruber Sonnen als Soldaten gieben bieß.

Gin frangofischer Soldat mar (nach einem Ancetoten: buche) im Leipziger Schauspielhause etwas argerlich über

bie bewundernde Aufmerksamkeit auf einen franzosischen General, der oben aus der Loge heraussah. Pah! was großer Mann? versetzte der Franzose den Bewunderern. Bir (Franzosen) sind alle groß. Aber er hatte vielleicht eben so viel Recht als Sitelkeit.

Der rechte Muth ift nicht ber an schlechte und gute Bolfer, an Refruten und sogar Thiere verschwendete Rriegmuth und Bundentros, fondern der Muth im Frieden, im Saufe, vor dem Throne, vor dem langen Aber diese Festungwerke eines fofratifchen, fatonischen, altchriftlichen Muthes legen um ben Geift nur die Religion, Weisheit und der Charafter an. Debe re helben waren ju Sause ober auf bem Blutgerufte Feiglinge; aber die rechte Tapferfeit fteht nicht einigen oder gewohnten Gefahren - benn niemand ift fo furchte fam, daß er nicht irgend eine bedeutende Gefahr mußte, die er leicht berennet - fondern allen, und ungewohne ten; und eine folche Geiftereiche pflangt der Friede, ber Grundfat, die Freiheit. Montesquieu fagt, die Frau fann nicht im Saufe, aber wol auf dem Throne herrschen (b. h. beffer uber viele als uber einen); viele Eroberer und Feldherrn find ihm ahnlichen Falle und beherrichen muthiger die auswärtige Menge als den Ginzelen im Borgimmer oder fich felber.

Die dritte und lette, folglich hochste Krone des helden ift die Befonnenheit mitten in Sturmen der Gesgenwart. Nur deutsche Weitlauftigkeit konnte hier dem leser das leichte Geschäft abnehmen (und dafür das lästisgere der Geduld aufladen), die kriegerische und die friedsliche Besonnenheit in Gesahren gegen einander auszus wägen.

Ber vor einem blutrothen Gemeinderathe der Revo:

Elendengaffe \*) heißt, und verdoppele die Sarahwufte : \*\*) mehr tann ich fur eine Idee mahrlich nicht thun." Dief beweifet aber ichon, daß ein Eroberer fich mehr aus Ibeen mache als ein Philosoph. Raliqula munichte nur Einen Ropf des Bolts, um ihn abzuhauen, der Erobes rer nur Ginen geiftigen, um ibn aufzuseten. Bas bilft indeß alles Predigen der Geschichte? Wie wiederholte fie nicht ftete, daß alle von Blutfataraften jusammen geschwemmte oder geleimte gander - 3. B. eines Ale: randers, Rarls des Großen, ber barbarifchen und ber orientglischen Ungeheuer - niemals beifammen geblieben. fondern daß haufig felber die, welche leimen geholfen, nachher getheilt und gerriffen haben? Immer glitten bie burchstochnen, burch ein Schwert an einander gereiheten Lander wieder davon herab, fobald die blutschmarze Sand, Die es hielt, fich vor bem Tode fenten mußte. Der Staat gleicht dem Glafe, daß dicfte gerfpringt am leichtsten in Bise oder Ralte.

Wie sollte auch das Schreien der Geschichte oder der Blutstimmen oder der Steine etwas helfen? Ein Mensch und Alexander wird wie ein Wolf und Rom eher der Freusden, als der Lander satt; Alexander hatte sich gewiß nicht mit dem winzigen Trabanten der kleinen Erde bez gnugt, mit dem Monde, wenn er eine Aufziehbrucke das hin gefunden hatte, sondern er ware gerade auf die Hauptstadt des hiesigen Planetenreichs, auf die Sonne losgegangen, und hatte daselbst nach der Eroberung

<sup>\*)</sup> Tourtour, b. h. Tortur, heißt (nach Millin) ein Dorfchen im fublichen Frankreich von ben haufigen hinrichtungen Bornehmer. In ben meisten alten Stabten, fagt Rikolai, gibts fogenannte Elendgaffen, weil fonst Fremd Elend hieß.

<sup>\*\*)</sup> Die Sarahwufte ift bekanntlich fo groß als Guropa.

Kriegfarten vom Hundstern verlangt, so baß es wirklich ben Eroberern (schon bas Wort ift hart) ergeht wie (nach Gisenmenger) zufolge ben Juben uns Christen, benen in ber andern Welt zur Strafe die Zähne zwei und zwanzig Ellen lang herauswachsen; ein Gebiß, womit man befeten sich vertheidigen als ernähren kann.

Fragt boch die Angaffer der Nicfenlander: welche gander waren glucklicher, gediegner, weiser, die großen oder die fleinen? Bergleicht Athen, Sparta, die hanses Republiken, einzele italianische Staaten — mit orienstalischen Reichen, mit China, mit dem vorigen Rußland. Riesenstaaten gleichen der Riesenmuschel, deren Schalen sech Bentner wiegen und der Fleischinhalt 25 Pfund.

Allerdings ist der Krieg so gut erhaben als die Pest in Athen oder Marseille; und der Berf. dieses hat schon früher\*) an dieser in unserem Frieden wohnenden Mords Sphinx die Löwenreize anerkannt. Es ist erhaben, wenn Römer und Karthager auf einem Boden sochten, den das Erdbeben unbemerkt unter ihnen erschütterte. Es ist noch erhabner, wenn bei Mutina die Beteranen der Legio Martia gegen zwei andere Beteranenlegionen anrücken, nach Zurücklassung von fünf Tironenkohorten, um reiner zu kämpsen — wenn diese zwei Heere alter Helden ohne Feldgeschrei und stumm wie Todesengel an einander würgen, ein Würgengel am andern — wenn sie dann mit stummer Berabredung die müden Wassen einige Minuten

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Titan IV.

Rraft seiner Geradheit ließe sich durch ein gemeines Gleiche niß malen, namlich auch im Staatsgebaude geht kein Nasgel, welcher befestigt, tief und bis zum Kopfe ein, als ein gerader. (Etwas anders ist Wantendmachen, und Befriegen.) Die Klapperschlange beißt niemals gerade gestreckt, sondern frumm geringelt.

- D. Noth lehrt beten, die Italer nannten (Aen. I.) die Rlippen Altare; wir halten Rirchen fur Saufer, bei welchen man die Durchganggerechtigkeit nur in schlechtem Wetter ausübt.
- E. Wenn man fur die scharfen Augen der Sofe fur Nachbarn, Nebenbuhler und Gegenwart, und wieder fur die stumpfen der meisten fur das ferne Bolt und fur die ferne Zeit ein wurdiges Vorbild verlangt: so nehme man nur die Stubensliege in die Hand, und zähle ihre Augen für die Nahe achttausend sinds; und ihre für die Verne drei Nebenaugen unter den Haaren hat sie dazu. Umgekehrt hat der Studierstubenmensch, wie alte Leute, mehr ein Gesicht für die Ferne, und sieht Dinge vor seiner Nase selten früher, als bis er sich mit ihr daran gestoßen.

### IV.

# Borfchlag politischer Trauerfefte.

In nichts offenbaret sich die herzlose Maschinenhaftigkeit der Meuern mehr als in der Durre ihrer Refte. Dan nehme einer Stadt Stadtichluffel und Chrenbogen, ben Freiball, Ranonendonner, die Dellampen und 24 weiße Madden mit Blumen meg: fo hat man ihr alle Sprache organe und feurigen Bungen entriffen, womit fie ju einem . Selben fagen fann : "ich ftaune an," und ber Beros gieht fahl und leife ein und ab. 3ch munichte nie, Dapoleon unterwege ju fein, weil ich vor jedem frifchen Rirchthurm jusammenfahren mußte, da jeder mir fich ale ben Beiges finger, Reisebardmeter und Fernschreiber ber verdammten huldigunglangweile vorftellte, womit man mir meine begangenen Selbenthaten, ftatt fie ju belohnen, bermaßen verbitterte, bag ce am Ende fein Bunder mare, wenn ich kein Bunder mehr thate. Moderne deutsche Stadte, erregt immerhin euere Langweile, aber finnt boch auf einigen Wechfel diefer Langenweile!

Wie nun ju ben politischen Freudenfesten die Ersfindung, so fehlet ju Trauerfesten sogar der Muth. Sagt zweien Monarchicen, sie sollen einen gewissen Tag des Bein: und Relter: Monats trauernd seiern: sie erschreschen, sie migverstehen, sie sagen: "auch dieß noch? So seige sind wir nicht." Und doch waren es die Romer.

Dieß ist aber eben die Große dieser Zentimanen der Bolter, und Greifgeier der Welt, daß ihre Festzuge von den Triumphen an, nicht blos den Gegenstand, sondern auch die seiernde Menge erhoben, und daß sie Kraft und Muth genug besaßen, die Tage großer Niederlagen, oder anderer Staatunfälle (dies nefasti) feierlich zu begehen, indem sie das Staatleben in einen kurzen Scheintod verwandelten durch Innenhalten mit allen priesterlichen, obrigkeitlichen und andern diffentlichen Verrichtungen. Welches Bolk! das sich durch Unglückseier nicht nieder: schlug, sondern emporhob.

Bas uns anlangt, fo erleben und feiern wir wol auch einige Brandsonntage bes Staats - wir orgeln weniger, lauten mehr, und geben, find wir vom Sofe, fcwarz - wenn namlich ein Furft ftirbt. Dieg ift aber alles, mas wir Festliches aufweisen. Allein wie anders, wie gewaltiger wurde ein Lodtensonntag einer verlornen Schlacht , eines verlornen Landes ze. Berg nach Berg ans faffen, und durchichuttern! Bie murbe am Schmerze fich der Muth angunden! Bie murbe, ba ichon ein Gingels ner im Unglud groß erfcheint, ein ganges Bolt in ber Traner um eine große Bergangenheit hoch auffteben, wels de eben baburch eine Gegenwart mare und eine Butunft wurde! - Sind mir benn fo findifch und eitel, uns mehr der Geschichte ju schämen als die Romer? - Benn unfere politischen Freudenfeste uns ben Staat und bas Große in gemeinen Lufttaumel verfenten, und gerade ties fer in jene Benug , und Eigensucht eintauchen , mogegen Die Festlichkeit arbeiten foll : fo murde bagegen ein Trauers feft eines Staates mehr als ein Buftag - gleichfam ber Allerseelentag eines Bolfs - noch hoher als icon ein einzeles über bas Erbtreiben bebendes Begrabnif auf

den Flügeln und Flammen der Baterlandliebe ichwingen, und die Gemeinschaft der Bunden murbe zugleich sich zu heilen, und sich zu ruften anfeuern — Nicht aus perfone lichem Schmerze, aber aus allgemeinem erfteht Großes, nicht aus jeder Afche fliegt ein Phonix auf.

Unfere mefflichen Rachbarn - wiewel uns jest auch nach der übrigen Windrose benachbart - haben mehr biefen antifen Sinn, ber lieber Beifter als Mafchinen Im foniglichen Ochloge ju Berfailles \*) mar ' bewegt. (ober ift vielleicht nach ba) eine Uhr, welche mahrend bem leben bes Ronigs ftill ftand, nach beffen Lobe ging bis jur Rronung des neuen, dann auf die Lodesstunde des alten ftill geftellt murbe, gleichfam ein ewiger Beiger bes Grabes mitten auf dem Throne, eine fchlagende Bunfchelruthe ber Ronigafche. Gin anderer, aber une driftlicher und Berg burchbohrender Zeiger war die jahre liche Ronigmordfeier ber Revoluzion; indeg doch dem ros mischen Großheitbarbarismus verwandt. Lagt uns etwas weniger Erhabnes, aber mehr Erhebendes, wiewol ben romifden Trauerfesten bles von weitem Bermandtes bes ichauen und bedenfen. Es ift dick, daß ein Ronig auf einem Throne, der fich feit einigen Jahren unter dem Rtiegerbbeben gefenkt hatte, gleichwol alles an den mes nigen Stellen erlaubte - mo er noch verbieten fonnte mas gegen ihn und einen Staat gefdrieben murde, ber fich ben potenzierten Protestantismus nennen barf. Dits ten unter Ungluckfallen und unter Reinden trauete er feiner proteftantischen Regierungverfaffung ein Gegengift ju gegen alle Ungluckwahrsager nicht sowol als Bor, und Nachfager. Und er hatte Recht; alle Gegenschreiber

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Canbers Reisen burch Solland und Frankreich. B. I.

überwanden nicht die Bolkanhänglichkeit; und der bei brängte Fürst durfte das wagen, was beglücke Fürsten oft scheuen; die gedruckten Prangerchen Preußens wur, den Stusen zum Ehrentempel. Bolkt ihr — sobald euch England nicht genügt — einen größern Beweis, daß Preßfreiheit nur bei Denkknechtschaft schade und sonst nies mals? Glaubt ihr nicht, daß aus dem Waisenhaus der Vergangenheit zulest Männer und helden erwachsen her; ausgehen? — Glaubt ihr nicht, daß die Römer, welche dunkte bestorte Feste begingen, zum Andenken eines abzgesunknen Abendsterns, eben dadurch dem Aussteigen eis nes Worgensterns entgegen kamen? Ihr müßt es wolglauben, denn beide Sterne sind Einer.

Rurz, glaubt ihr nicht, es gebe auch außer Frankreich Staaten, welche ben 14. Oktober feiern konnen,
wiewol nicht mit einerlei Thranen? Rann sich niemand
vorstellen, daß man z. B. im Oktober ein Adonissest
feiere, worin bekanntlich die erste Feier die Berschwindung (Aphanismus) hieß, und woran man Bilder sterbender Jugend und Urnen voll eingesäeter Blumen umtrug? Der zweite Feiertag des Adonissestes (die Entdedung) war eben lauter Feier, alle Hoffnungen kehrten
zuruck, und die Göttin der Schönheit erschien — und
das erdige Leben wurde ein himmel.

## Rleine Zwielichter.

A. England — B. Aurzer Arieg — C. Preffreiheit — D. Barte. Shre der Bolfer — E. Satularische Feier — F. Schreibstaas, ten — G. Kaffeesurrogate — H. Wiederkehr der Geschichte — I. Der auferstehende Staat — K. Zesuiten und Freimaurer — L. Bolkversaumung — M. Staatenstrase — N. Franzosens mängel — O. Das Bolk.

A. Rein Erdbeben erschütterte und verwüstete Deutschland so sehr als jenes, das in altester Zeit die englische Kuste von der französischen abspaltete und uns durch den Kanal eine lange Fallgrube aufriß, so daß Deutschland dem Ungarn ähnlich wurde, das vom Sprichworte der Gottesacker der Deutschen genannt wird. Zum Ungluck leiden wir eben durch die beiden Geschenke, die wir England gemacht; denn erstlich das englische jesige Handlungs softem handelten, wie andere bewiesen, die Engländer von der Hanse, und zweitens ihre Regierungsorm (nach dem bekannten Ausspruche Montesquieus) aus den deutschen Wäldern ein. Wir unseres Orts wären klug, wenn wir ohne Bedenken beide Geschenke zurücknähmen von den Undankbaren. Brutus entdeckte zuerst England; seltsam — und reich genug für Anspielungen!

B. Wenn der Krieg das eigentliche größte Trauers spiel ist, das die Erde vor Gott und Teufeln aufführt: so beobachtet kein Tragddiendichter mehr die Negeln als 33 Band.

I. Als der Donner in Lyturgs Grab einschlug, galt es für ein gunstiges Zeichen \*). In Potsdam fuhr der Stral in das Grab eines ähnlichen friegerischen Gesetze; bers; auch hier erscheint er als kein boses Zeichen, indem er daraus zwar nicht den Gesetzeber, aber doch verklärte Gesetze ausweckte. — Bekanntlich thaten die Reliquien eines Heiligen stets größere Wunder als vorher der ganze lebendige Mann. Dasselbe kann ich mir von Staaten. Reliquien gedenken. Insosern wird von einem Krieg oft der Eisgang eines Bolks durch Kanonen nicht sowol anz gesagt als hervorgebracht.

K. Jesuiten und Freimaurern wurden bisher von Jesuiten, und von Maucrer, Niechern, aber blos wegen der Mpsterien ihrer Orden, nicht ohne einige Bosheit geheime Einflusse in die Staaten zugeschrieben, jenen mehr bose, diesen mehr gute. Aber die jezige Zeit voll Treiben und Sturm ist ihre beste Bertheidigung; sie has ben darin nichts gethan.

L. Hof, oder Thronstaat und dann Kriegstand sind die beiden Bendezirkel glanzender Birkel. haben beide ihren Glanz, den guter Firnis gibt: so ist das verdeckte zur ruckgestellte hintervolk fast nichts. Achnliches erscheint an Gartenstühlen; die schaubaren Borderbeine beschirmt man durch Firnis vor Fäulniß; da man aber die hinterbeine nackt läßt, so bricht der gleißende Edenstuhl ruckwärts um.

M. Das Schickfal geht mit Bolkern, wie Selio:

<sup>\*)</sup> Plutard in Lycurg.

gabalus mit seinen Rochen um; brachte einer ihm eine schlecht erfundne Bruhe: so nothigte er ihn, fo lange bar von ju leben, bis er auf eine bessere gefallen mar.

- N. Wenn die sentimentalen Franzosen oft Worte ohne Thaten haben: so haben die friegenden zwei Thaten ohne die beiden Zeitworte dazu: Stehen und Reiten, Infanterie und Kavallerie.
- O. Erziehung und Unterricht treiben aus uns schone Reime, als follten wir zu Griechen erwachsen; spater nimmt uns statt des Gartners der Braumeister, der Staat, in Empfang. So läßt man die Gerste erst les bendig keimen, eh' man sie auf dem Darrofen zu gutem Malze abtodtet. Unsere Staatgebaude sind fast ganz Mortel, den hohen Schlußtein etwa ausgenommen; die Alten legten die Quader fest ohne Mortel aufeinander; aber deren Reste blieben fast unverwüstlich.

#### V.

Vorschlag einer Obereraminazion - Kommission ber Genies.

Fichtens Borfchlag, in einer Normalschule die Baum, ichnie eines neuen Deutschlands zu pflanzen, könnte den ungeheuern Schwierigkeiten, in einem alten Staat einen neuen zu isolieren und zu organisieren und die ganze Bolks, jugend sechzehn Jahre lang aus dem ganzen Lande aus,

nies, wie von Goldadern fristallisiere, nur daß uns die Bunschelruthen der Entdedung fehlen, und daß folglich nur irgend ein reißender Strom einige Goldkörner hers vorspult. Sind aber einige hohere Menschen vorges schoben, so finden und heben diese die übrigen bereit liegenden auch gar nach; ein Magnet ist die beste Bunsschelruthe anderer Magneten. Freilich kann Genie nicht unterdrückt werden, aber doch verrückt und verpflanzt; denn ein Dorfe Newton kann, sich selber Geselle und Meister, ein Uhrmacher werden, oder ein Pitt ein Schulze im Kruge.

Der bofe Irrthum, daß alle von der Natur gefaeten Genies aufgeben und ihren Buchs erreichen, entsteht aus ber Bermechelung ber theoretischen mit ben praftis Mamlich so: in ben Schulen finden leicht die schen. Rrafte der wissenschaftlichen und poetischen Ropfe Spielraum und Stoff, und burch beibes entdeden fie fich fel-Dazu treten noch die Schullehrer als leichte ber. Magnetnadeln der ihnen verwandten Magnetberge. gegen jene, Weltumfturgende und umackernde Geifter, große Beerführer, Staatsminister, andere Beschäfte manner, finden in der Schule feinen Ruthenganger ih: rer tiefen Abern. Diefe' Genies geben baber, wenn fie bas Schicffal nicht hofmäßig, nur geiftig geabelt bat, meistens der Welt, wenn auch nicht fich, verloren; und ein Gully, Colbert, Ditt und Rapoleon bleiben figen, als bedeutende Rothfaffen im Dorfe.

Bisher galt die Ahnen: Probe mehr als Entele Probe oder Geisterprobe, und einer, der von seinem burgerlichen Paadamiten am weitesten entfernt war — denn jeder Edelmann muß mit einem Burgerlichen ans fangen und breit auftreten, so wie ein Burgerlicher sich

in einen Stelmann zuspisen kann — schien zum Staats, Geschäft, Mann gleichsam schon geboren und erkoren. Wenn aber bisher auf dem kleinen, oft ungefunden Abels Siland so viele große Heersührer und Staats, manner gewachsen waren: wie viel mehre waren nicht (schon blos dem Naume nach) auf dem weiten Kontisnente der bürgerlichen Stande zu finden gewesen! Denn der Abel kann und in allem übertreffen, nur nicht in der Mehrheit; vollends da die nothigsten Stamms bäume als Schämme ganzer Familien absterben, ins des das bürgerliche Gras sich selber frisch nachsaet.

Ift nun dieß alles wahr, und ruhen und steigen die Staaten nur auf wenigen Atlas Schulkern: so ist jedes Genie die Seele des Bolks, wie Gott die Seele der Thiere (deus anima brutorum). — Ift dieß von den alten hohern Staaten langst eingesehen worden, welche Eine große Geistes Kraft tausend andern nur von jener zu bewegenden Körperkräften vorgezogen: so ist es zwar sehr unbegreislich, wie man die Aussuhr der Genies so leicht verstattet, als Spanien so strenge die Aussuhr der Buchtsesel verbietet, oder Preußen die des Goldes; aber noch unbegreislicher, daß man gar nicht darnach umfragt nach den ächten Lebens und Elementar Geistern der Staats Körper; man erwartet sie blos so zufallsweise anges schwommen, wie etwan das kalte Island das Brenns holz aus unbekannten fruchtbarheißern Ländern.

Aber konnte man nicht Alog. Inspectoren anstellen, namlich die oben betitelte Genic , Ober , Examinazions Kommission? Konnte man nicht statt der Jesuiten , Ries der ganz andere Nasen für etwas Besseres, gleich lebens bigen Stirnmessern befolden, Entbecker kunftiger Belts Entdecker, furz noch andere Leute als Schulleute, obs

- B. Die alten Sachsen seisteten im Kriege ihren Fürsten jeden Gehorsam; der Friede aber führte die unabhängige Gleichheit zuruck. Späterhin sagte ein und der andere Staat: "wir kehren es besser um. Im Frieden sind unsere Soldaten hart gehaltene Kriege Knechte, im Kriege Frieden Fürsten; denn da jeder Krieg kurzer dauert als ein Friede, so wollen wir lieber lange als kurz regieren; und was haben wir dabei noch verloren als Schlachten, deren ohnehin nie zu weenige sein können."
- C. Die modernen Sittlichkeit Anstalten gleichen, mit ben alten Zensor Anstalten verglichen, biesen viel wes niger, als mit mehr Bortheil (ba sie den sittlichen Unrath mehr verbergen als verhindern) gewissen nicht uns heimlichen Gemächern in Galla Garten. Denn eben dadurch wird der Garten Baumeister Geschmack zeis gen, daß er solche Gemächer zart verkleidet, es sei in ein Brunnengebäude, oder in eine Nische, oder in einen Obelist, oder in ein Monument, und wenn Leute darin auseinander stoßen, sehen sie sich an, ganz verdust.
- D. Die Annalen des lateinischen Johannes von Muller fand man zuerst in Westfalen auf (nach Chateaus briand). Moge der deutsche Lacitus uns bald von eben daher einen Germanicus, wenn auch undeutscher Abstunft, liefern, so wie de moribus Germanorum. Schon jest bedeuten westfälische Gerichte nicht mehr, wie sonst, heimliche, sondern umgekehrt dffentliche.
- E. So ungeheuer weit die Ichfucht die europaische Erde überstrickt, und so furz die Liebes Beit der Jugend,

und so enge die Liebes Statte der Familie ift, und so selten ein liebendes Genius Derz (ein herzen herz): so reicht doch die wenige Liebe, welche am starren Beits alter noch warmt, zum Austhauen und Bewegen desiels ben hin; und eine kleine Warme schmilzt aus den Gletsschern befruchtende Flusse, wie etwan in gewissen Gessundbrunnen\*) die warmen Quellen in die einfrierenden Bache fortsließen und sie zum Treiben der Wogen und Ruhlen erwärmen.

# VI.

Borfchlag eines neuen Gefandtschaft - Personale für Fürsten, bas beinahe unentgeltlich schreibt.

Wenn ein Finanzminister keinem Thiere so ähnlich ist als einem Menschen, weil dieser, nach Cicero, das einz zige ist, das rechnen kann; wenn der rechte Financier mehr den Staat heraus als hinein zu rechnen hat: so durfte der Verfasser dieses vielleicht als ein wackerer Fixnanzmann den Rammern sehr gefallen, da er hier den Fürsten ein neues Gesandten. Personale vorschlägt, das beinahe nichts kostet — an Diäten, Depeschen. Porto und silberne Taselservice ist ohnehin nicht zu denken. Dieses Personale hält sich in ganz Europa gratis auf, und versendet jährlich so bestimmte Depeschen aus allen Ländern, daß sie sogar ins Einzele der Geburt; und

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Bigbaben.

vorlegen mußten - Die fur den zeitigen Surften oft fo wichtigen Beit : Schrifen mahl : und theilmeife - von Juftige, Finange und Rriege Befen, Statiftit und Regierungphilosophie, sowol die Deifterwerte, als die zeite maßigen Rotigen. Gott, melches Unbeil mare oft abgus treiben gemefen, batte man manchen Furften einzele Auffage von Archenholz - Bufch - Bulow - Mofer - Mofer - zc. vormablen und vorlegen durfen! -Die Rathwahl, d. h. die Bahl gedruckter Rathherrn für Fürsten bleibe fremden Borfchlagen auszusagen übers laffen. Genug; benn fann ich auch nicht ben Organis fazionplan eines folden Rollegiums von geistigen Bable berren - fammt deren Gliedergahl, Biffenschaft : Range ftufe und ihren Gis , und Lauf , Tagen angeben: fo fann ich doch die Nothwendigkeit bavon noch långer beweifen ; mas eben geschehen foll, weder ohne Ernft noch Scherz.

Schwerlich hat ein Mensch weniger Beit zu lefen, als ein Surft, welcher faum die furze erubrigt ju fchreiben, namlich feine Namenunterschrift, welche jum Gluck ber Mangel des Gefchlechtnamens etwas verfürgt. Rurftins nen lefen mehr Gedrucktes als Surften, auch weil fie mes niger zu fcbreiben haben - feine Namenunterschrift blos ihre Briefe an ungefährliche Befanntschaften (liai-Will dennoch ein Furst lefen, so weiß er alsbann nicht mas, oder - falls man ihm es aus schlim: mern Grunden ale die feinigen empfohlen und jugebracht - fo weiß er nicht marum. Dabei weiß er aus bem ungeheuern Sternhimmel ber Biffenschaften - ohne Finder an Teleftopen und ohne Rometensucher - nicht, was er vor der Sand und am Beften ju erfeben babe fur fein Auge, jumal ba er zwar alle, aber nicht alles be: herrscht.

Last uns fur furze Augen nicht fowol als fur furze Gedachtniffe hier in turgen Sagen reben.

Wenn viele Fürsten Raufleute sind, welche fort hans beln und fort spekulieren ohne allen gedruckten Wechsels tours, ohne Nachrichten von ein:, ausgelaufenen und getaperten Schiffen, und ohne Zeitungen von Krieg und Frieden: so gibt es solche Raufleute und Urbilder gar nicht, sondern blos die Nachbilder, die Fürsten. Unerwartet berühren sich wieder die Extreme: die schwere Kunst zu res gieren wird zur leichtesten gemacht. Jeder verwaltet früher sein Land, ehe er's verwalten läßt; aber auf dem Throne sigt zuweilen der ungekrönte Reichsvikarius neben dem gekrönten Fürsten, der Repräsen Lant neben den Respräsentan Den.

Auf ben Alpen sieht sich oft brei Wochen lang ber hirt nicht nach seiner heerbe um; ist aber eine Alp ein Thron?

Gerade das eigne Land schieft dem Fursten, wie China bem Eurapa, teine Gesandten, ausgenommen die wernigen aus ausländischen Pressen. Inlandische ber richten ihm dafür treu genug das Ausländische; und so sieht ein Fürst das fremde Land oft heller und richtiger als das, welchem er mit seinem Zepter wie mit einer Magnetnadel die rechte himmelgegend zeigen soll.

Wissen mußte eigentlich ein Furst mehr vom ganzen Lande, als sonft ein Mensch darin, weil die Thronhohe seinen Fall sowol tiefer, als zerschlagender für ihn und die Menge macht. Bewahrt Fener und Licht, gilt zwar für alle Sausbesiger, aber am meisten für einen Pulvermuller. Ganze verblutete Zeiten und Bolter ste, hen vor uns als Blutzeugen des Sages, daß ein Fürst etwa eine Wahrheit anderthalb Seiten start nicht gelesen

Digitized by Google

hatt . Denn die Fursten, wie wir alle, fundigen mehr, weil sie es qut, als weil sie es bofe zu machen suchten.

Ber foll nun den Sauptern unter dem Thronhimmel, ber fo viele Schatten und falfche Lichter mirft, mahre Beleuchtung geben? - Qualt menigstens ben armen eingesperrten Sofmann nicht damit, ber genug mit Gelbft: Berhullen ju thun hat, und an Enthullen gar nicht bene ten mag. Er bantt Bott, wenn ber Sof eben eine gute Ridtenschule ift, und wenn alle Ergrimmungen, Unfitte lichkeiten und alle offentlichen Uebel ben guten Charafter ber Rrage und bes Friefels annehmen, welche beide fich (nach Platners ars medendi) niemals im Gefichte 3hm, bem ichon bas Geficht nicht genug ver: ftummen fann, mars ja fchrecklich, wollten vollende bie Lippen fprechen. Er fennt ben herrn, hofft er, ber ein noli me tangere, ein Beruhrmeinnicht ift, eine Sinnpflange, welche durch ftarfes Beruhren leicht eine Un : Sinnpflange wird. "Bollte nur Gott, fagt er, man tonnte bem Beren noch weit mehre Rafen breben, damit er wenigere vertheilte! Bie follen Sofluftbarkeiten gebeihen, oder nur auszuhalten fein, zumal folche, bes nen man icon von Bormittage an beigumobnen bat, wenn der herr in der Rete wie ein ftiller Sturm ba fist, uns Safelleuten gegenüber als ein gefronter Debufen, fopf, der une gulest allen die Bungen verfteinert, wie ber h. Paulus auf Malta ben Schlangen Die ihrigen; und dieß blos, weil irgend eine ungebetene Schlange bem herrn etwas Unangenehmes - es moge meinetwegen mahr baju fein - hat weiß gemacht? Daran benft wol tein folder Unberufener, welches Bad burch feine Bahr: heitverratherei er noch fammilichen Supplifanten, Ras binetarbeitern, ja allen Sofbedienten bis gur Garberobens

Digitized by Google

jungfer herab bereitet, blos indem er den herrn verfauert.
— Ein hubscher Genuß von den Nuditäten der Bahrheit! Ich bin wenigstens schonern begegnet! Ein hofmann wird sich stets gegen einen hofprediger zu ir, bisch, und gegen einen hofnarren zu hoch schägen, um gleich beiden, alles zu sagen."

Wer aber sonst etwa? — Minister und Kabinet, rathe haben genug an ihrem Berge von besondern Bortragen und Wahrheiten bis hin an die Fürsten, ohren und Unterschreibsinger zu tragen, und genug seine Stregefälligkeit (officium recitationis \*) in Anspruch zu nehmen, als daß sie am seurigen Bulch, der sie zu mossaischen Gesetzgebern macht, sich den Mund durch eine Annaherung verbrennen sollten, welche gewisse Wahrheisten sodern.

Die wenigen brei Menschen, welche dem Throne oft die hartesten sagen, sind nur 1) die an den Galgen, 2) die an den Pranger kommen, 3) die an beide gehoren — namlich Spione, Pasquillanten und Denunzianten.

Wer kann nun an die Krone noch andere die Berge lampe befestigen zur Kenntniß von Eruben und Gold, als wir? Wer kann den Fürsten die Wahrheit uneigene nühiger und unparteilscher — denn wir reden ja zu allen, auch ungebornen — sagen, als wir, oder seiner, durche sichtiger, und reizender? Daher wir Gesandten wieder unter einander uns wechselseitig Gehor geben, blos aus Vergnügen am Vortrag. Der Buchstabe wird nicht nur nicht roth, auch nicht bleich; das Buch sagt kuhn allen alles. Den bittern Heiltropfen, den endlich muhsam

<sup>\*)</sup> Co hieß in Rom bie höfliche Berbinblichkeit, gur Borlesung eines Buchs zu tommen, beffen Berfaffer unfer Freund war.

und aus Rechtschaffenheit ein hofmann fur den herrn auf einen so feinen hohen Buckerhut eintropfelt, daß am Ende wieder gegen den hut etwas Abstringierendes zu verschreiben ist — diese Bitterkeit gibt kein Autor ein, sondern bloßes sußes Manna, welches twas abführt.

Gesagt wird euch Fürsten boch einmal die Wahrheit, wenigstens von der Zeit gewiß; nur schonet diese wenig den Gaumen, sie verkleidet (umgekehrt gegen den hofmann) das Suge ins Bittere; die Zeit läßt gern in Zeit losenessig und Pestessig ihre honigblase schwimmen. Ihre Rurmethode ist gewöhnlich eine Ekelkur.

Die Geschichte verordnet: entweder seht, oder weint. Diese Wahl zwischen offnen und nassen Augen habt ihr nicht mehr, wenn euch die mastierten Lustballe des hofs wesens endlich an die mastierten Batterieen haben tangen lassen; weil ihr nicht bedachtet, daß alles Bedeckte, von bedeckten Wegen und Wagen an die zu heimlichen Artisteln, dem Kriege zusührt, oder angehort.

Montaigne bemerkte (II. 34.), daß alle Heldenfürssten stets einen besondern Schriftsteller liebgewannen, Alexander den Homer — Scipio Afrikanus den Kenophon — M. Brutus den Polybius — Karl V. den Philipp von Comines; — wozu noch in neuern Zeiten kommen mit Eurtius Karl der XII., mit Ossan (wenigstens sonst) Mapoleon, und mit Boltaire Friedrich II., der fast Saussouci oder Berlin zur quai de Voltaire gemacht. Wenn nun der unruhige Peldenfürst schreibenden Flügelmannern nachschaut und nachübt: so durfte, scheint es, der ruhisgere Fürst noch mehr Ursache und Zeit, ihnen zuzusehen, haben.

Benn die Beltgeschichte der Stedbrief ber Bergans genheit und die Sicherheitfarte der Bufunft ift, und die

Schriftstellerschaft das Observazioncorps der Lander; wenn also jedes gute Buch ad usum Delphini und für eine Fürsten Dauphinée geschrieben ist: so, dacht' ich, lase man etwas.

Wenn nach Friedrich II. die Schriftsteller die Regenten des Publikums sind — folglich eines größern, als je ein Fürst eroberte und übermeisterte — so halte sich doch ehrenhalber jeder regierende Fürst zu seines Gleichen, und berathe sich mit seiner Mitregentschaft über das Wohl gesammter Schrift; und Amt. Sassen. Die Mitregentschaft hat — durch die Zeit — die gesetzgebende Gerwalt, die Regentschaft die vollziehende.

Unter die größten Schulden einer Krone murde allers dings gehoren, wenn unter der lettern alles fehlte, was sie truge. Aber dieses Desigit deckt der Tilgungsonds einner gelesenen Bibliothek erträglich. Man hat ein Prinzessin. Waschwasser; Druckerschwärze ist Prinzen. Waschwasser; Weuckerschwärze ist Prinzen. Waschwasser, Westen die größten Köpfe und Genics sich nicht schämten, zu schreiben, sogar wenn sie Kronen auschhatten, wie Cafar: so können blos gekrönte Köpfe sich nicht bedenken, zu lesen, zumal da man nach der allges meinen Meinung leichter und abwechselnder lieset als schreibt.

Bachtthurme mandte man oft zu Bibliotheken an; leichter werben auch biefe zu jenen !

Wer euch umgibt, bestiehlt oft Bucher, um euch ju bestehlen; wie konnt ihr euch gegen Wissen anders waffnen als mit Wissen?

In Franfreich gelangte im 12. Gafulum niemand ju ben hochsten Staat : Zemtern als wer Magister \*) war;

<sup>\*)</sup> Meneken de Charlat. erudit, cd. IV.

jum allerhöchsten sind wenigstens einige Magisterkunfte gut. Es ist gewagt, mehre Millionen Leser zu beschligen, ohne selber einer zu sein: und was Millionen brauchen, bedarf auch einer; war der Presbengel der Hebesbaum von Boltern, so ist er auch das Schwungbrett Eines Mannes. — Ueberhaupt nur Einen kenn' ich, der nichts zu lesen braucht; und das ist der, der selber das größte Buch gemacht, das der Natur.

Es gibt Gesandte unter uns, benen ein Jahrtaus send nach bem andern und Bolf nach Bolf Audienz erstheilt; wolltet ihr euch von schlechtern vom aten Range abspeisen und die Plenipotenziaren der Zeit gar nicht vorlassen? Denn schieft nicht Alexander seinen Botschafster Aristoteles an euch? Heinrich IV. seinen Sully, wie nach England? Christus seine Apostel? — Mich duntt, Personen solchen Ranges waren zu horen und stimms und tasel sähig.

. Aber, fragt man, wem sollen beine kurzen Sage bienen? Einem lesenden Fursten kamen sie zu spat; einem nicht elesenden kommen sie gar nicht vor. Necht gut! Eben darum dring' ich auf Introducteurs des Ambassadeurs; so werd' ich eingeführt und der Aufsag dazu.

### Rleine Zwielichter.

A. Beittaufdung — B. Friebenfcluffe — C. Nachtheil ber Res voluzion — D. Jegige Beit.

- A. Der englische Kronpring ist zuwider den übrigen Gesegen Enropens mundig, sobald er geboren ist, nach dem neunmonatlichen Infognito. Aber eben so gut halt sich jedes neugeborne Zeitalter für mundig, und solglich regierungfähig und für den Kronprinzen der Zustunft.
- B. Sart neben dem Rriege hat man jest sein Deis lungmittel, den Frieden. So steht, oder stand in Partis \*) neben dem Pulvermagazin das Invalidenhaus. So liegt am Schafte der turfischen Flinten schon das Pflaster bereit. So hatte sonst der Scharfrichter \*\*) die Ausschlußfreiheit, Beinbruche zu heilen, ob er gleich selber starke mit seinem Rade macht. Kurz, überall sins det man, wie der Mensch die Großmutter des Teusels zur Behmutter irgend eines Engels zu machen sucht; und dieß ist, dunkt mich, schon.
- C. Mit Revoluzion oder Umwälzung heilet ihr nicht gerade ein Bolt; ihr fturzt und ftellt es ja blos wie einen

<sup>\*)</sup> Politisches Journal 1789. Mai. \*\*) Berlin. Monatschrift 1807. Febr.

Ertrunkenen auf ben Kopf, ober ihr tragt ein erfrornes Bolt ichnell in ein heißes Zimmer: Die Scheinleiche ftirbt baran-

D. Bei ben Sturmen ber Zeit wird das, was man bei den Sturmen der See zuerst auswirft, am ersten gegossen — Ranonen, so daß dieses Sabels und Basjonetten, Jahrhundert sich wieder der Natur nahert, in welcher nach Schelling alle Materien nur Metamorphossen des Eisens sind.

#### VII.

## Evangelien und Jeremiaden ber Zufunft.

Die aewisseste Dropbezeihung ist, daß sich eher nach dem 100jährigen Ralender des Wetters, als nach dem 6000jahrigen der Geschichte prophezeien läßt. 30 habe icon an einem andern Orte - aber mit andern Worten - die Frage gethan: ob fich jemand ben Mus: gang eines Rrieg , ober Schachfpiels zu errathen getraue, wenn in jeder Minute Die Ronigin (3. B. die brittifche Elisabeth, ober bie ruffifche im fiebenjahrigen Rriege) fann weggenommen, oder ein neuer Offizier fann eine geset werden (j. B. in Paris). Dergleichen nimmt fich aber der Freund Bein taglich heraus, der dabei fieht Monarchicen ift darum schwerer aus ber und zusieht. Sand ju mahrsagen als Freiftaaten, eben weil jene mehr burch Gingeler Leben fteigen oder fallen, biefe mehr burd bas Gesammtleben. Ich habe mir baber vorgefest, mir in meinen Prophezeihungen fogleich auf der Stelle zu widersprechen, nicht aber, wie so manche politissche Monatschriftsteller, zu spat hinterher; auch iste mahrsscheinlicher, daß unter zweien entgegengesetzten eine zustrifft, als eine allein, falls sich nicht eben etwas Unsberes zuträgt.

Um nicht als Abschreiber und Plagiar ber Birklichs feit zu erscheinen, nennt man am besten bas Datum seiner Beissagung; und dieß ist der heutige Oftoberfreis tag 1808, ein bekannter Staats Charfreitag, wozu Ihronen und Berge als Schädelstätten aufstanden; ich sage aber als gewiß voraus, daß ein und der andere Staat kunftig unter drei Rollen wählen wird, entweder wieder aufzuerstehen — oder sich am Rreuze zu bekehren — oder vom Rreuze aus zum Teufel zu sahren.

3m Jahr 1529 vermuftete uns eine todtliche Seuche, ber englische Schweiß genannt, welcher man nur entfam, wenn man ben Sang jum Schlafe übermand. Ein Mann, ber fich wie ein Bolfer Nota Bene, N. B. schreibt, lagt zwar nicht mehr schlafen; aber die armen Deutschen werden sich boch an der brittischen Rrantheit todtschwißen, sobald nicht auch die deutschen gurften fich bes fameralistischen Schlafes erwehren. Freiheit ber Meere gibt uns nicht von der faufmannischen Rnechtschaft des Landes los, sobald England uns bei dem Frieden mit dem ausgeschutteten Fabriflurus Gold und Sabrifen jugleich wegichwemmt, und unserer burftigen Raufunluft burch die niedrigen Preise feiner aufgehauften Baaren Deben ber Meuheit des Genuffes wird noch abbilft. der Spetulazioneintauf der Fabrit, Juden bei der Ges wißheit bald fteigender Preife ber erften guten Ruchwirs tung des Geldmangels die Bage halten und diefen folge

Mur mache Rurften tonnten belfen und lich verboppeln. heilen , wenn fie bie Roften ftebenber heere auf die Nach: ahmung des großen englichen Rabrifmefens aufwendeten - was jest freilich mahrend ber Rontinentsperre an und für fich am leichtesten gelänge - und wenn fie acradegu jeder englischen Luxusmaare ihren Sof verboten. friegführenden Sofe in ihren englischen Rleidern gleichen einer icharffinnigen Versammlung von Philosophen und Afgeten, welche gegen Leiber :, Gaumen :, Augen : und Alcisches Luft eines ber vergnügteften Disputatorien, ja Ronzilien halten, und faum auseinander wollen, ba fie fich mit ihren Rindern, Weibern und Dagen fo gut bei ber Safel unterhielten. Dieg mag andern ale bem Berfaffer die erfte Jeremiabe des Auffahes icheinen. Die Deutschen und Rrangosen machen es mit den brittischen Baaren wie bie Aegnpter mit den Ragen; die alten murben von ihnen angebetet und erhalten, aber ihr Kortpflans gen verhindert und die Jungen erfauft. Alles beweifet, wie beide Bolfer bas Gute auch am Feinde nicht verfens nen, fondern es vielmehr angieben, umwideln, umbins ben ober aufsegen. Ja die englischen Waaren maren chrenhaft - wie ber verbotne Baum mitten im Daras Diese (1. Mos. III. 3.) - so mitten in europäischen Markten ju haben, und gewannen ben Borgug, fogar vom Berkaufer zweimal gefauft, wie oft vollends vom Einfaufer verfauft ju merden! Go murden fie nicht, wie fonft arme Juden in Spanien, jum Feuer verdammt, fondern, wie reiche, baselbst geadelt und ju boben Stell len befordert \*).

<sup>-\*)</sup> In Frau b'Aunof Reisebeschreibung burch Spanien im 17ten Zahrhundert (eine ber besten , da sie nicht , wie Fischet , bas

England thut uns mehr durch den verfauften Fasbrifs oder Sitelfeit surus Eintrag, als durch den des Kolonials oder Genuß Luxus; denn jenem entsagen die Menschen am schwersten, und eine Frau entbehrt leichter ihren Kaffce als ihren Shawl, und sogar der Mann, j. B. der Offizier, deckt mit Gold und Luch gern die Leibes Leere zu.

Unter meine Evangelien der Jufunft gehört es, daß die Fürsten kunftig zur Stelle der bisher tasel und hoffahigen englischen Waaren nur inländische, und zwar nur die theuersten zum Gala Lurus erheben wers den, weil man mit einer theuern so viel Schimmer wirft, als mit einer ausländischen. Wenn oft Fürsten verderbsliche Modetrachten durch Missethäter strassend an den Pranger stellten: so werden sie kunftig nügliche durch Hosselute lohnend auf die Thronstusen bringen.

Nach der Leidenwoche des Kriegs — in der jeder Furst sich und andere am besten bekehren kann — wird mit der Osterwoche des Friedens die sogenansinte Osters spaßpredigt andrechen. Kommt die Taube (fast in Ablers gestalt) mit dem Oelblatte über das sündstutliche Deutschsland gestogen: was deckt es an sich nach dem Versies chen auf? In jedem Falle altes Grün (denn woher hätt' es sonst die Ablers Laube genommen?) überhaupt eine lustige Zeit. Der Nachlaß der Ans und Ueberspannung beim Nachlasse der Noth — der Neiz und Rausch eines wohlseilen ungestörten Lebens — der Wunsch, sich am

Aeußere, sondern das Innere und Bornehme barftellt,) fteht es, daß in berseiben Woche, als man zwanzig arme Juden unerhittlich verbrannte, reiche am hofe als Marquis, San : Nago : Ritter, tonigliche Pachter waren, freilich gez gen Geld.

Nachholen entbehrter Genuffe zu erholen - bas fraftige Mebeneinanderstromen bes Bandels und ber Politif bas erfte Bufammenrucken faufluftiger und verfaufluftis ger Bolfer - bie Bunahme ber bisher aufgeschobenen Chen, ja ber aufgeschobnen Saufen - alles biefes wird viel von bem leben nach bem 10ten Jahrhundert, wo bie große Deft ableerte, und von bem nach dem breifigiahrigen Rriege, welcher noch mehres als Leben megriff, wiederbringen und erneuern, namlich ein fcmels Aber sowol im 11ten als 17ten Jahrhundert mar der nachkommende Luxus nicht blos die Rolge von Reichwerben durch Erbichaft, fondern auch eine von Aufs hebung ber Furcht. Dach einer meggenommenen Furcht hat jeder einen besondern Sang, fich durch Wohlleben ju erfrischen. Daher geht der gemeine Mann nach bem besiegten Unfalle ins Wirthhaus und der vornehme in die Ressource.

Nie vermag — wie Deftreich, Preußen u. f. w. zeigen — ein Fürst über sein Bolk mehr, als nach Lans bes Unglud und Landes Schmälerung; benn man ist lieber Engeln gehorsam, als Schergen; und nach dem Rrieggewitter steht jeder Landesherr immer als Schuss engel unter dem Regenbogen des Friedens. Was werden also nicht unsere Fürsten vermögen? Zumal wenn sie ihre Kräfte nur nach innen, nicht nach außen kehren, und keine Feinde bekämpfen, als die, welche jeder ros mische Zensor besiegt, und überhaupt das Fremde den Fremden überlassen; denn derselbe Brennspiegel, der mich Fürsten vergrößert darstellt, kann mich auch eingeafchert nachlassen.

Evangelium: Die jegige Ginburgerung ber ben Globus umgreifenden Juden und Ruh . Doden verheißt

ber Bufunft unberechneten Reichthum an Gelbern und In fo fern die Juben reine Staatsfreie werden, horet ein Theil bes Staates auf, ihr Beutels Leibeigener zu fein, und wir verandern uns mit ihnen Aufbebungen taufendiabriger Berbaltniffe fon, nen ihre größte Birtung wieder nur in großen Zeitraus men offenbaren; nur fest der mitten unter ben Großen der Umwälzungen stehende geblendete Mensch ju oft die Folgen in feine Rabe, wie man (nach Gothe) von Bebirgen umrungen, alle Gegenstande fur naber balt. -Noch weniger auszurechnen ift die Ginwirkung ber durch Jenner fo ichnell anwachsenden Menschen : Flut, welcher eben fo gut ein Gisgang als ein Mil werden fann; benn ber niedrige Damm, ben gutmuthige Rrieger ente gegenstellen durch todtende Battericen. balt menig auf. da ja schon mitten unter ordentlichen, noch von keinen Einimpfungen entfrafteten Blattergiften Die bavon une terftusten Kriege so menig vermochten, die Menschen auss Burotten, fondern fie eber vermehrten, wie Ronffribierte und Kindelhäuser genugsam bezeugen. Die Menschen können sich kunftig nach Malthus\*) ordentlich nicht mehr retten vor lauter Menschen, wie die Abderiten vor Fro. ichen, und man muß zulest auf Menschenkopfe wie auf Sperlingkopfe Preise fegen; mas aber ju unferer

<sup>\*)</sup> Nach ihm verdoppelt die Bolksmenge sich in 25 Jahren (nach Euler gar in 124). Da nun die Menschen sich in geometrischer Fortschreitung vermehren, die Rahrungmittel aber nur in arithmetischer: so verhält sich, wenn man 1000 Millionen Wenschen nimmt, die Bevölkerung jur Rahrung im 2ten Jahrhundert wie 256 zu 9, in 3ten wie 4096 zu 13. — Aber schon Süßmilch bewies in seiner göttelichen Ordnung zc. I. S. 290. daß alle Welttheile 1600 Jahre nach der Erschaffung so bevölkert sein konnten als jedt.

Schande erft die Turfen thun, welche befanntlich Sace voll Köpfe liefern. Lettes ift etwas, aber weit mehr Troft gibt humboldte Nachricht, daß mehre Nazionen Erde fressen und verdauen. — —

Dieß ist ja erwunscht! So sigen wir ja alle im Fette und Ueberfluß wie Maden im Rase, und haben, wenn wir einmal an dergleichen Hartsutter und Hausmannkost etwas gewöhnt sind, vollauf an einer der größten Bouils lonkugel (und mensa ambulatoria), die es je gab, zu zehren, wenn die Erde, die schon längst unser Tischbette ist, gar unser angebornes Mußtheil wird. Bis wir und die Regenwurmer (diese fressen wenig) einen solchen Erdz globus ausgegessen haben, liegen wir alle selber darin, und viel weniger lebendig, als die Wurmer.

Es ist eine schwere Prophezeiung, ob die folgende Evangelium oder Jeremiade ist: daß, wie jest in Holzland und Paris, kunftig überall auf politische Sommerzhise politische Winterkälte oder Gleichgültigkeit eintreten werde. Schon der erneuerte Handel wird durch die Geldsucht, die in Frankreich an der Bereicherung und in Deutschland an der Verarmung wachsen muß, das Vaterland Feuer, das die glimmenden Kohlen des Kriegsfeuers unterhielten, sichtbar dämpfen. Dazu kommt, daß wahrscheinlich des deutschen Krieges weniger wird, da jest mehr Napoleon als das Kürstlich Darmstädtische Haus der sogenannte Reichsvorsechter (primo-pilaris) ist.

Wie wird es deutscher Freiheit und Bilbung erge: hen? — Frankreich und Rufland machen jest die Ketstenkugel\*) des festen Landes — oder im anmuthigern

<sup>\*)</sup> Gine Rettentugel besteht bekanntlich aus zwei Rugels Salften.

Bilde - die beiden Gipfel des politischen Parnaffus aus. - Deutschland wird fich bald mit Kranfreich ins Bleichgewicht feten, indem es beffen Rriegfunft feiner Rriegnatur anfügt. Ferner: wenn die Bolfemenge fo wenig Uebermacht verleiht, daß 30,000 Macedonier Perfien, 40,000 Mongolen (nach Paw) Indien und 50,000 Satarn China croberten; und wenn der edle Beift Montesquieu \*) feinem Franfreich zu beffen engen Begrenzung Glud municht und baneben noch ermeiset, daß große Beere und Klotten schwieriger siegen als fleine: so hat Deutschland fünftig die Macht fo wenig zu fürchten. als jest ben Willen. Uebrigens fällt burch Montesquieu's Bemerkung ein Lorbeerkrang mehr auf Napoleons Belm, indem er oftere ben Sieg erstritten, ob er gleich ben Nachtheil gehabt, ftarter und friegvolfreicher zu fein, als der Reind. Dan fete, die Erde fuhre Rrieg gegen den Merfur: dann hatte der Generalissimus einer gangen Erde weit mehr Blick und Rraft vonnothen, um 1000 Millionen in siegende Schlachtordnung zu ftellen, als das Befehlshaberlein des elenden Merfurs über die menis gen leute, die er tragen mag.

Eben glaubt' ich, ich mußte im Borbeigehen ben obigen Sag etwas einschränken, durch den andern, daß das Berhältniß der Rämpfer Bahl allerdings desto mehr entscheide, je weniger derselben sind; denn z. B. drei Mann übermannen wahrscheinlicher Einen Mann, als 30,000 Mann 10,000, oder gar 300,000 Mann 100,000; aber alle diese Säge bestätigen vielmehr eins ander gegenseitig.

<sup>\*)</sup> Grandeur et décadence des Romains Ch. XX: Gerabe bie fumachften Boller (bie Gothen, bie Banbaten) ftifteten bie festeften Reiche.

Rufland anlangend, dieses Doppel Europa, diefer große Magnet, dessen Norden wie gewöhnlich den Suben sucht: so stieg dasselbe bisher von einer tiefern Stufe der Bildung auf so hohe über die stillliegende Turtei hinweg, und einmal angehobenes Aufschreiten nimmt (besonders unter günstigen Auspizien der Herrscher) so leicht mit viel weiteren Schritten zu, daß fünftig sogar dessen Siege die Kultur nicht sowol verschlingen als aufnehmen und fortbreiten mussen. Seine von uns abgelegenen roben Wölfer kommen dabei so wenig schadend in Betracht als bei Destreichs Siegen dessen ungebildete dit liche Grenz Horden.

Sat die Freiheit eine Jeremiade ober ein Evangelium angufagen? - Dan icheibe bie furge Gefchichte von ber langen. Erfilich: vor der Erfindung ber Buchdruckerei 'aab es nur lander Bentra voll licht und Barme, welche wie Rom über ben ungebildeten Umfreis tyrannifch gebos ten. Best aber ift auf ber Erbe nicht mehr Brennspies gellicht, fondern Lageslicht. Denn eben badurch ift unfere jegige Belt der alten fo febr entgegengeftellt, daß, wenn diese nur durch Lebens , Weise , also Sandeln ober Regierungform die Freiheit erzeugte, darftellte und bemahrte, unfere Dent, und Drucker , Belt gerade umgefehrt aus ichwerem Riefel Licht, aus Rnechtschaft Freiheit, furg aus der Sandelweife entgegengefeste Dents weife herausholt. Mithin fann in Europa etwas nicht untergeben, welches nicht Sitte - Die fo leicht verfault - fondern 3dee ift, die fich auf jedem Lumpen, papiere festheftet. Die neue Erbe, durch die Bucher weniger abhangig von einem Geschgeber als fonft die alte, und mithin nur von ben großen Opringfebern aller Genien bewegt, welche von Natur icon fur Freis

heit gluben und arbeiten \*), thut eben darum unsterblichen Biderstand.

Rechnet ihr ferner, außer ber Bergrößerung ber Erbe burch Zeiten, nicht auch die Bergrößerung berselben burch Raume an, b. h. burch die Kompaß. Nadel, die eine ganz neue Welt an die alte genaht? Aber mit der Bolster: Menge wächst die Schwierigkeit ihrer Umkettung.

Endlich wie die finkende Menschen Matur unten in ihren Abgrunden alles Bewußtsein voriger Sohe und Belle einbußt: fo erscheint umgekehrt ber fteigenden die neue Aussicht als Alltagsbelle, und ihr ift bie Racht, mas andern nur Schatten ift. Wir forbern jest (wie Boflinge ober überhaupt die Menschen) besto mehr von ber Beit, je mehr fie uns gegeben. Ronnten wir j. B. jest ertragen, bag ein Land in furger Rriegzeit und burch Rrieggewalt viermal fein wechselnder Apostat und Renegat geworden? Gleichwol wurd' es die Pfalz im 30jahrigen Rriege \*\*). - Gben fo ift und ber eleftrie iche Burucfcblag, ober bas burch einen himmel Blig erzeugte Um : Polarisieren bes fachfischen Beers, bamit ce dem vorher mitdienenden entgegenschlage, jest auffale lender, als diefelbe Sache unter Friedrich II. gemefen, der ja baffelbe gethan. Burde uns jest bas vorige hefe fifche Menfchen , Berfteigern und Berfenden nach Nordas merifa, fur Geld und fur England, bas fein Bundess land mar, nicht gang anders erschuttern, als nun ein bloges, gang unbezahltes Mitbienen beutscher Bundese fontingente mitten in europäischen gandern? - Und

ı

<sup>\*)</sup> Man bente g. B. fur Frankreich an Montesquieu, Monstaigne, Boltaire, J. J. Diberot 2c.

<sup>\*\*)</sup> Schiller: Die Pfalz mußte in 60 Jahren fich zweimal lustherifch, zweimal talvinisch fchworen.

<sup>33.</sup> Banb.

boch hat schon früher Deutschland sich gegen jenen Boliter. Chnitt: Handel mit schneidenden Waaren (die Schwerter sollten schneiden) weit stärker erklärt, als die sich für so viel freier haltende Schweiz gegen ihren viel schlimmern Grosso. Handel mit einem Bolke gethan. Der Hollen: Minister de Louvois sagte: mit den an die Mieth: Schweizer bezahlten Thalern woll' er die Chaussée von Paris dis Basel pflastern. Der General Suppa versetze: und mit dem vergosinen Blute woll' er einen schifbaren Kanal von Paris dis Basel anlegen. Beide hatten Necht, denn die Schweizer lieferten vom elsten Ludwig an dis zum vierzehnten den Franzosen 1,110798 Mann für das Schmerzen: und Rekruten: Geld von 1146,868623 Gulden\*).

Der Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts kann dergleichen nicht mehr verschmerzen, noch verschulden. Der Anfang des achtzehnten sah den Moloch und henker der Pfalz (Louvois) und dessen henkers Knecht, Genes ral Melac (weßwegen jest die besten hunde, die nicht Bluthunde sind, da häusig so heißen); man trauet zweimal seinen Augen kaum, wenn man erstlich auf dem Papiere die vollstreckte Einäscherung aller pfälzischen Städte und Odrfer, und zweitens in der Wirklichkeit deren Wiederherstellung antrifft. Ging in den drei neuesten breiten deutschen Kriegen so viel unter die Erde und in die Luft?

Montesquieu bemerkt, daß die Romer jedem kleinen griechischen Staate eine eigne Gesetzgebung unter dem Borwande ber Erlaubnig befohlen, um dadurch eben als

<sup>\*)</sup> Lefet nach biefe Berechnung in Schibgers (jest wieber ju lefenben) Briefwechfel, Theil VI. Deft, XXXII.

lem Gemeinschaftlichen unter ihnen und folglich jedem Bertheibigung Dunde vorzubauen. Wie anders kann die neue Zeit zielen und wirken, wenn man die Berviels fachung der Souverainetaten, felber kleinfter Staaten, dagegen halt!

Gibts irgendwo in der Beltgeschichte gufftapfen eis nes Fortschrittes ber Menschheit: fo find fie auf ben Begen gur Freiheit fo wie jum Lichte. Benn Griechens land und Rom die hobere Intenfion ihrer Freiheit durch die ftarfere Ertenfion fremder Rnechtschaft, und gleiche fam Freihaufer und Freiftatten burch gange Sflavens martte und Stlavenfuften ertauften; wenn fpater Rreiin, Freifrau und Freiherr nur die regierende Ausnahme mar, aus der regierten Dehrzahl - blos wieder ben foges nannten Freimann bavon ausgenommen, ben Bens fer -: so dehnt sich jest die zwar mehr monarchische und Staats 3meden untergeordnete moderne Greiheit durch die Gefegbucher bis ju Rolonieen, Regern und Juden und Erbunterthanigen aus. 3ch fahre im Evanges Erlebt ber vielfach gefronte Geift, an befe lisieren fort. fen Rrone fleinere Rronen als eingesette Edelfteine fchims mern, ein hohes Friedensalter - mas nach ber Bes Schichte allen glucklichen Weltsturmern und Bildnern zus gefallen : - fo hinterläßt er, wenn er in die andere Belt sicht, eine neue in Europa, also ein neucs Europa nicht sowol (denn bieg hat er schon geliefert), sondern fonft einen neuen Welttheil, fei es Afien ober Amerifa. Denn folche Rrafte des Rrieges tonnen fich, als Rrafte des Friedens gebraucht, um fo mehr nur durch neue Bune bermerte der Belt aussprechen und befriedigen. icon jest mitten im Beben bes Kriegs geiftige Staats gebaube im Borubergeben aufgebauet, mas lagt fich nicht

weissagen, wenn erst die Jahre das Keuer gemildert und das Licht gemehret haben? Nichts; benn nicht einmal die Geniuskraft selber kann sich ihre Schöpfungen vorausssagen, geschweige ein Zuschauer. Indes kann (scheint es) ein Geist, der nicht blos Land, sondern Länder, nicht blos Unterthanen, sondern auch deren Fürsten unster den Hulfvölkern seiner Kraft gehabt, schwerlich dem bisherigen Genuß des Macht-Geschle, den mehr das Aus- als Eigen-Land gewährt, auf eine andere Weise im ewigen Frieden entsagen, als dadurch, daß er statt der Krieger Gesandten schieft und Zeit und Gegner andert durch Dinte und nicht durch Blut.

Große Rrieger steigen von Sulla zc. an bis ju Friedrich II. so leicht aus dem Blutbade der Zeit auf die nachste Ruften : Aue und sind fiill. Um die Schleifer der Jahrhunderte fliegen wie um mechanische an großen Schleife maschinen so viel Funken, daß sie ganz in Feuer stehen; aber sie schleifen doch nicht, um ewig Feuer zu geben. Möchte dann einem Napoleon in einer über der Zeit ers habenen Stunde der edle Geist heinrichs IV. erscheinen und ihm sagen: thue für Suropa, was ich gewollt und Du vermagst.

Erscheinungen der Geister sind indeß noch schwerer zu weiffagen als die der Rorper.

Deutschlands Unglaube an sich wird aufhören wie neulich sein Glaube an sich. Nach den Ratholiken gesichehen vor kegerischen Ungläubigen keine Bunder; hingegen floß das feste Blut des h. Januars\*) sogleich, als sich der dabei stehende Reger bekehrte. Dem Taufling ift

<sup>\*)</sup> Bibliothèque universelle T. IX. p. 429.

nicht Reue, nur Glauben nothig, fagt diefelbe Rirche\*). Leibnig glaubte mit Theologen, die Beiben maren selig geworden durch einen schnellen Glauben mitten im Ster, ben. Jest konnen die Deutschen werden, entweder was sie fürchten, oder was sie hoffen; ich hoffe aber, sie hoffen, nämlich sie glauben; und dann gehe ihnen statt des Regengestirns der Glückftern auf. Daher ists Sunde gegen Deutschland, bloße Bunden abzubilden ohne die Bundkräuter dabei.

Es ift leichter, aus bem Rluge bes Ablers als ben Blug bes Ablers zu weiffagen; Die jegigen Bappen : Ade ler find Propheten und Erfuller jugleich; indeß mag fich bie Beiffagung unter ber Geftalt einer blogen Didgliche Mamlich ber jegige Rrieggott Europens wird feit geben. (fagt die Prophezeiung), wenn er feinen Panger und Belm einem langen Frieden abgelieben, feinem auf Bafe fen gebauten Reiche mahrscheinlich noch eine tiefere und breitere Unterlage unterbauen, weil er die Gefchichte und die Alten fennt, welche ihren Reichen nur auf ber gans jen fittlichen Matur bes Menfchen ben festen Grund vere So wenig als Furcht, fo reicht Solbaten , Chre allein , am wenigsten im Frieden, jum rechten Ginwurgeln und Rruchttragen eines Stagtes gu. Rrieg. Chre wird entweder von einem Beerführer entzundet, deffen hobes Unsterblichkeit : Bild icon bei Lebzeiten aus ber Rache welt herglangt fur die Mitwelt; - und bann lebt ein Staat fo lange ale fein Biel : Menfch - ober bem Bolfe felber ftirbt auf bem Bege ber Erzichung und Bilbung bie Große bes entfliehenden Bildners gu. Den Frans josen find allerdings abnliche Erbschaften nothig, und

<sup>\*)</sup> Decret. P. III. Dist. IV. C. XCIX.

ihr Wiederhersteller hat ihnen manden rom Beitgeift fein burchgeführten Tempelraub nach Bermogen wieber gu erstatten. 3. B. fie opfern gern fich ber Chre, und gern andere ber Luft. Bielleicht zwar, bag ihr jegiges langes Bereitstehen fur ben Opferaltar bes Rrieges in ben 3wie fchenraumen bes Genuffes ihren ausgebildeten gefcharften Egoismus ftarfer reigt und zeigt; aber wenn man bes benft, daß Napoleon leichter alle Bafen sperrt als die Magen ber lefer bes Almanac des Gourmands, benen wie ben Boophyten der Darmfanal bas Berg erftattet, und daß man fogar fein Beifpiel jed er finnlichen Ents haltung fo felten, und boch bas feiner Thatigfeit fo oft nachahmt: fo liegen die Burgeln des egoistischen Gifts baums fehr tief, und Dapoleon hat neue machtige Wurgelheber von nothen, um fie auszuzichen; aber ein Evans gelium war' es, eben wenn bie Ablaftierung Deutschlands und Frankreiche frangofifche Chrliebe und beutsche Guts muthigkeit mehr gegen einander auswechselte, ja und dieß fo febr, daß geiftig entstånde, mas einmal geographisch unter Rarl dem Großen gegolten, welcher Deutschland als den wichtigern Theil Galliens annahm und feftfette.

Das Rriegfeuer hat (evangelistich zu reben) gewiß etwas besteres entzündet, als Sauser, nämlich herzen für Deutschland. Jest hat sich Baterlandliebe und Deutschlandliebe durch einerlei Leiden mehr zu Einer Liebe eingeschmolzen, eine Ausbeute, wie die des durch einen Brand aus mehren Metallen ausgeschiednen for rinthischen Erzes. Es sinden deutscher Norden und deutscher Suben — bisher so widerspenstig einander einz gewachsen zu Einem Reichstörper, als zuweilen Zwillinge am Rückgrate zu Einem Leibe — und ferner die deutschen Zwischenstaaten sinden sich einander jest verwandter, zu-

sammentreffenb auf bemfelben Dornenfteig von Leiden, und auf ber Bett : und Rennbahn ahnlicher Gelbft. Berbefferung. Gin herrlicher Auferstehunggeift arbeitet und glubt jest im vorigen Reiches Rirchhof und befeelt Scheintodte und beleibt Gerippe. Ginerlei Biel lofct ben Unterschied unter beutschen Staaten immer mehr Deutschland, überhaupt mehr 3dee als land, fone berte und knupfte fich bisher weniger burch klimatische Aehnlichkeiten und Unahnlichkeiten als burch Ideen. Schied die Idee sonft Preugen von Deftreich; fo fnupfte fie Sachsen an jenes, fo die verschiedensten frembipres denbften Wolfer an biefes. Der Unterschied ber Wolfer von Giner Mundart unter bemfelben Bepter bes meftfås lischen Ronigs ift gehnmal fleiner, als der unter bem oft. reichifchen, und befto frober fieht man ber Musfohnung ber Deutschen mit Deutschen entgegen. Gben fo merben burch eine fconere Gemeinschaft als die ber Leiden, und anftatt burch Schiffziehen ober Schiffpumpen bes Staats fchiffes, vielmehr durch frohes Sahren in demfelben nach Gewinn auslaufenden Bucentauro Die fonft getrennten Bolferschaften immer mehr unter wenigen Beptern und - Redern fich einander befreunden. - Und hier haben wir bem großen Gewichte noch ein größtes nachzulegen, name lich deutschen Bolfern deutsche Furften. 3mar mar es bei Batern des Baterlandes fonft nicht der Fall, wie bei andern Batern, welche noch mehr ihre Rinder lieben, als diefe fie; ba vielmehr die Landesfinder ihren Furften, ben Befannten und Gingelen und Soheren heißer lieben muffen, als diefer die Unbefannten, Bielen und Dies bern. Aber wie beilig muß jest einem Rurften ber Bo, ben fein, auf welchem ber Baum feines Stammes weit; bin wurzelt, indeß die fleine Pflanze nur fleine Schole

len braucht! Wie sehr muß er eine Verwandten, Masse lieben, deren Zdgling, Stellvertreter und Heiland er in Einer Person ist! Die Vaterlandliebe des Burgers trägt oft nur taube Bluten, die des Fürsten immer Früchte; jener opfert und kämpst oft nur einsam und ohne Lohn, dieser immer in Gesellschaft, und für Siezgesbogen. Dachten deutsche Fürsten jemals deutsch; so mussen sie es jeho noch mehr thun. Deutsche lieben so sehr ihre Fürsten; ists denn also für einen von diesen so schwer, Millionen liebende Herzen mit einem einzigen zurück zu lieben?

Man brohte ber Erbe schon oft Universalmonarchicen. Obgleich in unsern Jahrhunderten schwerlich eine andere als die des Nechts und der Bernunft\*) sich errichten wird, nicht aber eine über beide Erdhälften schlagsertig , han, gende Wetterwolfe: so mochte man doch, wenn es einmal einen Universalmonarch außer unserm Herrgott, oder in Nücksicht der Thiere außer dem Menschen geben soll, der Erbe, welche sich hier Universum nennt, anwunsschen, daß es ein deutscher ware; denn die Allseitigkeit, der Weltsinn und der Rosmopolitismus der Deutschen fände auf dem höchsten Throne gerade die rechte Stelle.

Man fprach vom Grabe einer gewissen Monarchie. Ist basselbe zu finden: so mag es wol dem Grabe des h. Johannes in Ephesus gleichen, welcher darin wie in einem Bette schlummernd, den Hügel mit der athmens den Bruft auf; und nieder bewegte \*\*).

<sup>\*)</sup> Montesquien (Esprit des Lois L. IX, Ch. VI. VII.). prets fet Frankreichs Glud, baß es unter Louis XIV. keine Unis versalmonarchie geworben.

<sup>\*\*)</sup> August, in Commenter, ad Johann, XXI, 23,

Berben wir funftig burch Ginfindschaft und Gefelle Schaftrechnung mit ben Frangofen nicht unsern Nazionale Charafter einbugen und abfarben? Aber marum furch, ten benn bei berfelben Bermifchung die Frangofen nichts fur ben ihrigen? - Gin Charafter, ben man fo leicht veridre, merbe benn verloren; benn es mare feiner. Allerdings holten bisher die hof; und Belt : Leute ihren Leib aus Paris, und baueten ihn jusammen aus gorges de Paris, culs de Paris, barbes postiches, ventres postiches, Caca de Dauphin und mas sonst noch zu Leibern gehort. Und eben so machten sie es mit ben barbes, gorges, culs bes innern Menschen. fest bier vorige, eitle, freiwillige Dachaffung funftiges Widerspiel voraus, und folglich feine Rorrepes titoren der Repetitoren frangofischer Oper. Was Spras den anlangt, fo durften wir wol weniger die reichere verlernen, ale die Frangofen die armere; nicht blos, weil es ftete in Deutschland mehr beutsche Bauern geben wird, ale frangofische barin; - wie benn fogar bie preu-Bifchen Rrieggefangenen viel Deutsch aus Frankreich heims bringen -; nicht blos, weil unsere vielseitige Rraftliteras tur fich boch am Enbe in die frangofische hineindrangt, um fo mehr, je mehr biefes Feuervolk fich an Napoleon, Rrieden und Deutschland weiter ftarft - nicht blos, weil nicht die literarische Starte nachahmt und nachspricht, nur die Schwäche - nicht blos, weil die fonst auf Deutschreben gefette Strafe \*) und bas Deutsche boch gelafs fen hat: fondern darum, weil Friedrich der Gingige treffs liche frangofische Berfe geliefert, nachdem ihm fein Bater

<sup>\*)</sup> Sonft murbe an Studenten (in ber Burse) Deutschreben mit Gelb bestraft. Meiners Geschichte ber hoben Schul. B. I.

bei Ungnade verboten; auch nur frangbiliche Profa ju Erschwert ober verbietet uns nur beutsch: fprecben \*). fo fprechen wir beutsch von ber leber meg, Diefer Quelle bes Durftes und ber Galle. Die beutsche Dachaffung ju beutscher Nachahmung veredelt, murbe eben am leiche teften burch Geschaft und Berhaltnig den Frangofen Die Borguge ablernen, welche unferer Ergangung abgeben. Bas die weit weniger nachmachende Bolfmenge anlangt, fo wird fie gerade im Berhaltnig des Rlima's ben beutschen Charafter am festesten forthalten; wird ber beutsche Morden, b. h. bas großere Deutsche land, ju feiner fraftigen Gigenthumlichfeit bochftens frembe Milberungen fich antauschen, und nur der Guben wird fich bem Beften ju febr gutebren. Denft an Sole land und Elfaß zugleich.

Leibniß sagte: die Zukunft sei vom Gegenwärtigen schwanger. Jupiter schwängerte in Gestalt eines Nesbels die Jo. Da aber diese Gegenwart und folglich der Nebel noch da ist: was heißen dann Prophezeiungen? Dennoch rathen alle kandwirthe, ju säen im Nebel.

<sup>\*) !</sup> Memoiren von Polinig.

# Rleine Zwielichter.

A. Napoleon als Pasquino — B. Die beutsche Wintersaat - C. Zeitungschreiber — D. Sittlicher Einfluß des Schicksals — E. Arost — F. Jegige Zeit — G. Zunft und Anciennete.

#### Mapoleon als Pafquino.

A. Wier meinen Billen macht die Aufschrift dem Zensor die Doppelmuhe, den Artikel anfangs zu durchestreichen, und dann doch wieder zu unterstreichen; weil er es nicht eher als im zweiten Komma lesen kann, daß ich hier aus dem zweiten Bande von Lessings Kollektaneen anführe, daß einige die schone Statue Pasquinos für den Alerander halten, andere für den Mars; wurde nun nicht der franzdsische Mars oder Alerander von Austoren dazu gemißbraucht, um ihm die Pasquille auf Preus gen anzuhängen?

B. Wenn wir durch acht deutsche Erziehung und Literatur der Nachwelt zwei unzerstörliche Denkmaler Deuschlands nachlassen: so ifts genug und gerade nicht weniger als die Geistlichen — nach dem Sprichworte: Nil Clerici relinquunt praeter libros liberosque — nachlassen, Bucher und Kinder.

C. Allerdings find die Zeitungschreiber Billard : Mars tore, die une ansagen, welche Rugeln recht gegangen

ober nicht. 3ft nun ein mahrhafter Mann barunter, fo braucht man weiter nichts thun, als ihm zu glauben, und Gin Schreiber reicht fur taufend Lefer gu. Gin ans beres ift, wenn biefe politischen Beugen verbachtig find, ober wirklich lugen: bann konnen ichon nach bem gewohnlichen romifch s beutschen Rechte ihrer nicht zu viele fein , in fo fern wir ihnen Glauben ichenten follen. Denn rechtlich gelten erft zwei verbachtige Beugen Ginem guten \*) gleich, und um vollends vollständig und glaubmurdig ju beweisen, muß man fogar vier, welchen nichts zu glaus ben ift, in Borrath haben und aufstellen. Daber bangt Die Glaubmurdigfeit oft der unglaublichften Siege fo febr von der Bielgahl der Zeitungschreiber ab; und eine gute Politit fest hoffentlich feinen Gagettier ab - benn fie barfs nicht - welcher ben übrigen nicht widerspricht und entgegenschreibt.

D. Die Menschen wie die Bolfer treibt zu viel Glud wie zu viel Unglud in die Unsittlichkeit hinein; so steden sich die Teichsische nur bei Uebermaß der Kälte und der Barme in den Schlamm.

E. Das Gute machft auf den Jahrhunderten, das Bose auf dem Augenblicke; jenes lebt von der Zeit, dies ses stirbt an ihr. War' es anders: so hatten wir nach dem Paradies sogar schon das Fegseuer eingebußt und säßen schon hier in der Borholle fest, um daraus, anstatt uns in einen kalten Borhimmel aufzuschwingen, uns von einer Tiefe und Holle zur andern weiter einzugraben. —

<sup>\*)</sup> Duo testes suspecti comparantur uni idoneo et quatuer suspecti plene probant. Homm. observ. 210.

Eleichwol darf das Befen auf der Zeitslucht, der augens blickliche Mensch, begehren, daß das Gute so schnell aufstebe als er und das Bose versinke. Was ihm eine lange Bergangenheit aufgesammelt und zugetragen, soll ihm eine flüchtige Gegenwart vollendet vorthurmen; darauf will er den Fruchtspeicher ausgenießen, und dann unbestümmert um die Nachzügler der Jahrhanderte nach hause gehen in den Sarg.

- F. Unfer Jahrhundert ift ein Besuv voll Lava und voll Christithranen. Steigt ihr an ihm heran, so fteht nur nie auf feiner Afche still, wollt ihr nicht ruckwarts gleiten, sondern arbeitet euch unausgesest hoher.
- G. Warum gibts nirgend schnellere Posten und Postmeister als in England? Blos weil da jeder einer sein kann und zu biefer Wurde von niemand erhoben wird als wie jener persische Konig zu seiner von Pferden. Vergleicht damit das Junft : und das Anciens netet : Befen!

#### VIII.

# Gelbnoth und Nothpfennig.

Allerdings ift vor der hand manches mahr, in so fern man es scherzhaft sagt — Schuß; und Rnall; Metall ift saft unsere jest laufende und klingende Munze — gleich den Jakobinern des 18. Gakulums, so werden

auch die Jafobiner des 17ten rar, (so hieß damals ein Bierundzwanziger) — benn die mahren Fersengelder sind eben Kontribuzionen und die Bajonette sind wie Pfand, briefe au porteur ausbezahlbar. Himmel! welche Steine wurden dem guten Deutschland vom herzen blos durch ein Brockelchen Beisenstein abfallen, weil nur ein Gran da, von dazu gehort, um 304½ Million Thaler in Gold zu machen \*) — konnte man fortscherzen.

Und warum sollte man es nicht? Ift Spaß hier nicht edler als Ernft, und ein stoischer Spaßvogel besser als ein jammerndes Leichenhuhn?

Die Manner haben jest ordentlich eine Unverschämts heit zu wehflagen, und die der Nazionalzeitung, und der deutsche Anzeiger und Handelzeitungen schwimmen ohne Errothen in Thranen, ehe fie fich mit der Lethe verseinigen.

hat uns benn kondon oder Paris, oder Buchholz, oder die Zeit so sehr von der hochsinnigen Ansicht erster Ehristen und altester Alten herabgezogen, daß wir an Staaten keinen größern Mangel bekennen und beklagen als den an Geld? — Ist denn, wenn wir sonst früher und reicher gleich Seneka den Reichthum gleich Geldkoth herabsetzen, dieser auf einmal durch sein Berfliegen zu himmlischem Mondsilber und Sonnengold geworden? Konnen wir uns denn nicht mehr zum Materialist hele vetius\*) erheben, welcher sagte: arme Bolker haben mehr Ruhmdurst und mehre und große Manner, als reiche und handelnde? — Sind wir denn Janitscharen, welche im Felbe nach dem Berluste des Fleischkessels so

\*\*, De l'esprit, III, 23.

<sup>\*)</sup> Mohlens Leben von Thurneifer in Balbingers Magazin für Aerzte B. 5. St. 5.

fort alles aufgeben und fliehen \*), dadurch ahnlich, daß wir an des Reffels Stelle ben Beutel fegen? Sind wirs? - Freilich; benn zwischen Gelb und Fleisch ift ein fleines rer Unterschied als zwischen Geld und Berg. - Allers binge milbern wir die Sache wieder in etwas, wenn wir fleines Beld und Berg etwan fo gufammenftellen, wie es nach der Selam , Sprache im Sarem geschieht; nams lich fleine Dunge, die ein Liebhaber ber Geliebten ichickt, bedeutet : ich habe ein verwundetes Berg; anders wollen faufmannifche Deutsche, wenn fie Roburs ger, Preußische und andere tleine Dunge einsiegeln und juschicken, ihren Freunden nicht sagen als: ich et compagnie haben ein verwundetes Berg. Fragt man die jegigen Rramer und andere Unterthanen, ju mas fie ihre Furften begehren : fo antworten fie alle (bie Bens bung ift übrigens wißig genug): ju bem, mas icon ihr Ropf verspricht auf Dungen und Salfen; fie tragen namlich auf dem Ropfe die Krone voll Geld, fo wie der Maurer auf feinem ben Rubel voll Mortel, namlich um damit das Gebaude feft ju mauern. Die großen Alten aber nahmen freilich einen festern Menschen , oder ganders Mortel an , namlich wieder Menschen.

England legte uns bisher die hundertjährige eiferne Kontribuzion — in jährlichen drei Meffen zahlbar — auf; Frankreich die episodische; der englische Leopard leckte uns sere Lazaruswunden unermudet mit seiner Bampyrzunge sogar in unserem Schlafe; der französische Sahn hackte einigemal stark nach uns und weckte auf. Lieber drei Biffe, als ewiges Todtlecken. Nichts ist unheilbarer als ein Landesübel, das langsam frift und wie der

<sup>\*)</sup> Nach Graf Terrieres - Sauveboeuf.

von 4166 Fl. jahrlich 3448 an die Stadtkaffe liefern mußte: — welche Sinkunfte freilich durch einige zwanzig Patrizierfamilien zirkulierten, aber nebenbei auch 50 Millionen Schulden \*), gleichsam wie Benenblut neben Puleblut — dennoch lebt Nurnberg noch und lebt auf.

Alle Eintritte in große Beränderungen und neue Reiche waren von jeher mit Beutel Auslecrungen veriknupft, so wie Ankömmlinge in großen Städten (Paris, Rotterdam, Wien) anfangs vom Wasser starken Durch, fall erleiden. Wenn bei den Freimaurern der Aufnehm, ling mahrend der Aufnahme alles Metall von sich legen muß: so verlangt es der Krieg — ein unverstellter frère torrible — gleichfalls.

Ware auch das Wortspiel erlaubt, daß es jetzt der Reiche mehr gabe, als der Reichen, so ist doch Deutsche land jetzt zweimal besser daran als vor Otho I.; denn erstlich hat es noch gutes Geld in Bergen, und zweitens noch schlechtes im Beutel; diesen Bortheil aber mußte früher Deutschland entbehren, weil erst unter Otho die Silber 2 und Rupfer Bergwerke bei Goßlar gefunden wurden \*\*).

Wenn nach unferer Goldhochzeit mit England und ber Silberhochzeit mit Frankreich fich hoffnung fassen laßt, daß unsere goldne Aber endlich aufhort, und daß das entbehrlichste Geld uns abgeführt worden: so muffen durchaus alle Preise der Lebensmittel — nach dem alten Wechselgewicht der Waaren und Gelder — um die Satste

<sup>\*)</sup> Diese Unwahrscheinlichkeiten, benn nach bem beutschen Amgeiger sinds 10 Millionen, stehen in Deffens Durchflugen B. 4. S. 50.

<sup>\*\*)</sup> Hachenberg, german, media, Bibliothèque universelle VI. p. 360.

fallen, sobald nur die Einquartierungen abgezogen, welche bisher durch Genießen die alten Preise festgehalten — bann aber wird wahrscheinlich die Wohnung eines jeden Staatsdieners zum Lustschloß, der mehr mit Geld als mit Waaren besoldet wurde, namlich die der Professoren, der Justiz und Kanzleibeamten, der Penssonairs, der Kapitalisten ohnehin, und es ist schwer zu berechnen, wie viel sie lleberschuß und Sarplüstasse haben werden. Indeß ziemlich unschädlich wurde dieses mögliche Ueberz gewicht der Geldeinnehmer über Waaren. Inhaber und Bertäuser schon voraus dadurch gemacht, daß die ges dachten Staatsdiener jest im Kriege nicht viel ausbezahlt besommen haben; eine Maßregel, welche einigermaßen den fünstigen Reichthum ausgleicht durch jesige Armuth und Berschuldung.

Den Buchermeffen scheinet bie Geldnoth am meiften Abbruch gethan ju haben, fo daß, wenn die englische Bes redfamfeit zugleich mit ber englischen Gelbichuld muchs \*), bei uns umgefehrt bas Berarmen bas Berftummen unterhielt, ale ob Guter und Bungen wie bei bem Dals tefer : Orden einerlei bedeuteten. Man fonnte auch auf Chryfostomus goldnen Mund anspielen. Demunges achtet find zwei Dinge ju bemerfen : erftlich, bag bie Bu. derineffen icon vor dem Rriege unterlaffen batten, bejahlt - ju merden ; zweitens, baf fie von jeher bei bem frieg , und frieger : freien Guben nicht fo viel gewonnen, als fie bei dem bedrangten Morden verloren. 3m Gangen ein frohes Beichen! Bucher find fonach uns das Theuerfte und Roftbarfte; benn mir rechnen fie, fcheint es, ju ben

<sup>\*)</sup> Wie einer in ben europäischen Unnalen behauptet. Buchbolg behauptet im Phobus gerabe bas Umgekehrte.

Theestunden, die erft ein Rack bescelen muß, als schwarze Raffeestunden, welche jum Beisfagen, Schreiben und Berleumden helsen, zu zählen hat. In China allein könnte England — kame kein eigner und fremder Silzgungsond zu hulfe — verarmen, da dasselbe — wenn nicht mehr als sechzigtausend Risten Thee ganz Preußen, Holland, Danemark, Deutschland, die Schweiz und ein Theil von Frankreich jährlich brauchten — allein eine Biertelmillion Risten jährlich versäuft \*).

Das Selbstfillen der Mutter ift nicht fo wichtig ale das Selbstfillen der Staaten; und follen nur immer ungebildete oder vergiftete Kolonicen die Ammen unferer Staaten fein?

8.

# Kleine Zwielichter.

A. Bensurfreiheit — B. Gelehrte als Politiker — C. hofsprache — D. Staatsbesonnenheit — E. Temple — F. Sprache
kunde der Kranzosen.

A. Die indische Frau darf den mahren Namen ihres Mannes nie vor seinem Tode aussprechen; eine ahneliche Ehrfurcht erlaubt den Unterthanen nicht, manchen Fürsten und Sieger früher als nach seinem Ableben bei seinem ordentlichen Namen zu nennen. So werden auf verständige Weise Fürstenthaten, wie sonst in Frankreich Königsöhne, zweimal getauft, nach der Geburt mit der Noth, Tause (ondoyer), später und reif mit dem bleibenden Namen.

<sup>\*)</sup> Rord. Difgellen X. 5.

B. In der neuern Schchichte haben nicht Gefandte, Minister und Generalissimi die allerneueste vorausgesehen oder gesagt — denn sonst ware sie zu gar keiner geworden — sondern die eingesperrten Autoren haben mit ihren Ganseielen die Borgeschichte zur Nachgeschichte geschries ben; so sehr, daß sie leider zu sehr den einfaltigen Gansen des Kapitols gleichen, welche die Anruckung des Feindes ansagten, indeß die besonders zu solchen Anzgeigen gehaltenen klugen Hunde nicht einen Laut bei dem Ansteigen der Gallier von sich gaben; daher die Romer es für billig hielten, Jahrhunderte lang in jedem Jahr einen Hund mit einem Hollunder Afte zu prügeln und zu spiesen\*).

C. Jest ift ein frangbfifcher Sprachichniger fast eine patriotische Sandlung, werden gerade diejenigen sagen, beren Germanismen souft in lauter Galligismen bestanden.

D. Wenn der romische Senat nach Niederlagen der Besonnenheit (menti) \*\*) einen Tempel weihte, um die llebermacht der Klugheit über anfturmende Leidenschaft zu verchren; und wenn sogar nach Siegen Napoleon den Durchgang durch den Tempel derselben Gottheit nimmt: so haben wir Deutsche zwei Grunde, eine Baustollefte zu einer solchen Kirche zu veranstalten, denn uns sehlt es ja nicht an Siegen und Niederlagen.

<sup>\*)</sup> Flor, I, 15, 15,

<sup>\*\*)</sup> Bibl, univers. T. VI, p. 98.

E. Befanntlich gab es unter der von Gott abgefaller nen Revoluzion nur Einen Tempel, der Kerfer Temple, wo man opferte, nicht sowol den Göttern, als das Göttliche selber. Gleichwol ist der Name gesehrt genug geborgt; denn sonst hieß Templum \*) eben der Ort, wo ein großer Geist entweder in das Leben oder aus dem Leben trat. Und im Templo erschien und verschwand ja dergleichen genug!

F. In nichts murben bie Frangofen mehr fo geubt als in dem, wovon fie bisher am wenigsten gewußt, in fremden neuen Oprachen. Biele verfteben jest Deutsch, und zwar oft durch Deutsche, Die fein Frangofisch verstanden (gerade bas Machahmungspiel der vorigen Deuts fchen, welche frangofisch von Mai res erlernten, die fein Deutsch verstanden). Die Jungfer Europa murde ihre Sausfrangofin, b. h. ihre Sauspolin, Sausdeutsche, Sauswelfche. Diefe Sprach , Bonne führte biefe Linquis ften durch die schnellften Lehr Cursus von einer Munds art zur andern. Dur im Englischen find fie noch nicht ju Saufe und firm, mas fich aber bei ihrer Starte in drei Bulf Drachen leicht gibt. - Man fieht aber, wie viel es nugt, Quintilians Regel zu befolgen, baß fur die Fehler der Ochuler nicht diefe, fondern die Lehe ren ju zuchtigen find. - In beutschen Erziehunganftale ten ließ fonft ber Bogling fein mitgebrachtes Gilber von Loffeln und Deffern gurud; in Acappten bingegen, wo Die Ifraeliten gewiß genug agpytische Beisheit erlernt hatten, nahmen die Boglinge und Abiturienten vor dem

<sup>\*)</sup> Liv. I. 7. Sueton in Aug. c. 5.

Auszuge auf gottlichen Befehl das Silber der Dozenten mit; indeß ist das Wort Kontribuzion eine viel spätere (wahrscheinlich romische) Erfindung.

#### IX.

Ueber die jegige Sonnenwende ber Religion.

Allerdings tonnten jest bie befehrten Bilden uns felber wieder Beidenbefehrer gufchiden. - Benn fonft fur eine geschriebene Bibel 500 Goldgulden, bann fur die erften gedruckten 60, und fpåter 30 bezahlt murden \*): fo feh. ren wenigstens gewiffe Stande lieber es fo um, bag eine gedruckte jest fo felten bei ihnen ju finden ift, als fonft eine geschriebene. Die Rirchen, fonft als Rreuze gebauet, bruden mit ber Riqur ihr heutiges Schicffal aus. -Man findet jest leichter alle Beuchler, fogar irreligible, als reliaidse. Diderot verlangt einen leeren Stuhl gum Effen bingeftellt, um die Rinder an den unfichtbaren Gott ju erinnern; - mit leeren Rirchenftublen ftellen wir gut genug die Wohnung der Allgegenwart vor. -Und gieht fich nicht die Religion immer bunner aus, je langer fie fich fpinnt? Satte nicht felber ber theologifies rende Luther unter brei Sohnen nur einen, ber fich auf Gotteegelehrsamfeit legte, namlich den Martin, ins deß fein Johann Jura, fein Paul Arzneitunde ftudierte, und jener als Rangleirath, Diefer als hofrath, beide in Beimar angestellt wurden, Martin aber nicht?

<sup>\*)</sup> Bufd Danbbud ber Erfinbungen.

Befonders waren von seher Thronen und Thronsinsen der hohern Stande selten Kirchenstühle; auf dem pabstlichen Stuhle saßen, sogar dem Zeitalter entgegen, vielleicht so viele Atheisten, als auf weltlichen Thronen. Ueberhaupt war schon sonst der vornehme Suden nicht so religids, als der vornehme Norden, geschweige der gesmeine \*). Man vergleiche Pabste, Kardinale und französische Konige mit den religidsen Fürsten und Ministern in Schweden, Deutschland, Danemark und England. Auch iste ungewiß, ob die Montmorency's, die alteste französische Familie, es noch der Mühe werth halten, ihren alten Titel, "die ersten Christen, und die ersten Baronen von Frankreich," noch ganz fortzussüberen.

So wie aber ber Norden sich und seine Wälder lichtet, und mithin sich jum Suden erhist: so führt auch bei uns Klimawarme Religionkalte ein, und es gibt mehre Leute, welche sagen: ich glaube an alles, nur nicht an Gott. Man kann dasselbe noch in andern Sasten aussprechen. Die elegante Welt ist weniger gewohnt, in der Kirche zu sigen, als in ihr, obwol todt, zu liegen, und folglich daselbst mit mehr Entschuldigung zu schlafen, als bei Lebzeiten anginge. Die Ketten, die man unter der Predigt über den Fahrweg zur Kirche spannt, scheinen jest schon vor der Predigt zu sperren.

Die vornehme Klaffe hat långft, wie bie spatern Griechen, die Gotterlehre in eine Raturlehre verwandelt, oder so, daß sie wirklich fahig ift, ihre Gottheiten nicht blos darzustellen wie die Griechen, welche Jupiter als

<sup>\*)</sup> In Schweben haben manche Dorfbewohner 6 Meilen zur Kirche und reisen Sonnabends ab, und kommen Montags zurud. Arndts Reisebeschreibung.

viereckigten Stein, Dlana als Sabel, Grazien als Klote") abbildeten, fondern auch noch schöner, nämlich z. B. als ein Landgut, als eine Ministerstelle, als ein gewisses Mädchen, als einen Fasan u. s. w. Ja der Fasan und das Mädchen sind nicht einmal Bilder der Gottheiten, sondern solche selber. Und so verhüllen Gögen den Gott, wie Sonnenstäubchen die Sonnenkugel.

Die Stoiker und andere Sekten hielten die Seete für einen Theil der Gottheit. Mit diesem seinen Theil aber ist ein beschiedener beseelter Weltmann schon justieden, ohne je das Ganze zu begehren.

Indeg bringt ber jegige Religionwinter, fo lange er blos auf den Soben der Großen bleibt, noch nicht ben grimmigften Dachtheil, fondern erft bann, wenn er gar tiefer auf bas platte land einfallt und alle Reime erfaltet. Bedoch in Frankreich - Diefes felber nicht fowol ein gane jes großes Bolf als ein vornehmes, und wenigstens in ber guten Stadt Paris, welche aus einer fonft im Dittelalter alle europäischen Gottesgelehrten bildenden Univerfitat, fpater unter ben letten Ludwigen zu einer Gottes. leugner : Fabrifftadt geworden mar - enthullte die Re voluzion die grimmige Geftalt eines irreligibfen Pobels. Napoleon fucht baber, fo weit es die Politik im Stande ift, neben ber Springfeber ber Ehre, welche nach Dontesquien die der Monarchieen ift, besonders einer frangofie ichen, noch die ber Religion ju ftablen und ju fpannen; von den Machkommen fann er vielleicht das Uebertreffen der Bater erwarten.

Wenn hier einige Borichlage fur den Aufbau der Religion gefcheng, und zwar in einer Beit, mo fie bem

<sup>\*)</sup> Bobenfteins Urminius 1, B. 1. Stb. Much Wintelmann.

tieber mein Ange zu einem dichterischen Geiste auf, der turch alle seine Werke reinen himmelather wehen ließ, und keinen unheiligen Laut in ihnen als in heiligen Tempelgangen duldete, und der, gleichsam ein geistiger Orienstaler, immer unter dem offenen himmel wohnte, und nur auf hohen schlummerte. — Bollt ihr durch Musen die Religion, wie Sokrates die Philosophie, von ihrem himmel auf die Erde bringen und pflanzen: so eifert jesnem Muster nach, nämlich herdern! Oder einem Klopstock, oder überhaupt den Dichtern älterer Zeiten. Solche Musen allein können die heidenbekehrerinnen so vieler Großen werden.

(Es gehort unter die gewöhnlichen Berblendungen der Großen, daß fie fo leicht ihres Ungleichen zu verblenden glauben; indeß ein Lakai mit dem Teller unter dem Arme so fehr feinen Herrn errath, als Kinder und Schüler ihre Obern. Bedachten doch die Bornehmen des Jahrhunderts, daß sie nicht vom Ginflusse ihres Scheins, fonzbern vom Allmosen einer religidsern Bergangenheit leben, und daß die ungläubige Zeit von gläubiger Borzeit zehre.

Doch bieß ift nur flein und politisch; ber Staat braucht Strome und Breite, bie Religion Quellen und Bobe.)

Noch regiert allerdings ungleich mehr Glaube als Unglaube die Erde, da jener in so vielen ganzen Landern eben das Bolk, also den bei weitem größern Theil sur sich besitzt und bewohnt; aber die Jahrhunderte, die schon so viel davon untergruben, höhlen ja fort, wenn wir nicht unterbauen. Allein womit? — Der Religion sinkt der Geistliche nach; aber eben so gewiß sie ihm. Der alte jest verlachte Glaube an die geistliche Chrwurde und Salbung ist nichts anders als der Glaube an den Moscesslanz, den das Kind am Bater, der Schuler am

Lehrer, ber Jungling und Lefer an einem großen Schrifte feller, ber Bufchauer am Schaufpieler, ja ber Unterthan an feinem gefronten Ronig erblict; ein Glang, welchen alle biefe an ihren Gegenstanden wie einige Edelfteine an ber Conne einfaugen, und Rachts nachstralen. Aber noch mehr! Dem Menschen ift eigentlich ber Lehrer ichon die lehre; - er glaubt Glaubigen; - in einem zweiten Befen fucht er die Menschwerdung feiner Gedanten und Befuhle, befonders feiner religiofen; barum aber ift die Achtung fur bas predigende Einzelwefen von großer Burudwirfung. Go find uns deshalb in der Gefchichte die Beispiele der hochsten Aufopferungen erhebend und lies benswurdig, indeß eine ftrenge Sittenlehre, Die nichts als daffelbe befiehlt, niederschlagend und fast abstoßend einwirkt. - Dem Bolte besonders ift der Priefter bie personifizierte Religion; und wenn an ihm auf der Rangel (wie Malebranche fagte) alles jum Beweife wird, fogar feine Mermel: fo behalt' er biefe boch an; denn Mermel, welche erbauen, find beffer als Bopfe an Bopfpredigern, bie argern. Daber unfere Alten gang recht mit bem Pries sterornat die Burde bezeichnen; - baher behauptet vielleicht ber Donch durch bas Ginhergeben in unverandere ter Rleidung feinen Dimbus beffer : - baber hielten bie Borfahren bie Ginmifdung ber Geiftlichen in die ges meinen Gefchafte und Luftbarfeiten Des Lebens fur miße lich. Ift dieß alles aber mahr: fo miffen - nicht fowol die Stadtgeiftlichen, welche mit gang andern Mitteln auf . das verfteinerte Stadtvolk einzufließen haben, als - die landgeiftlichen, mit welchen Enthaltungen fogar von unschuldigen gallifanischen Freiheiten in Rleidung, Rede und übriger Lebensweise fie ben fconen Ramen, Geifts liche, und bas Unfehen ber verarmenden Religion gu

behaupten verbunden find, um fo mehr, da blos fie der, selben das großere Land, sogar im geographischen Sinne, erobern konnen. Auch wird das nicht schaden, wenn hinter dem Raiser Ferdinand II., welcher vor jedem Geiftslichen den hut abzog, jest Personen vom Stande kommen, welche wenigstens an den ihrigen greifen.

Manche hoffen, bas Rriegungewitter treibe uns wie ber jur Religion wie ein Donnerschlag einft Luthern jur Theologie; noch aber ifts unentschieden, ob das Rriege feuer blos ein Fegfeuer, bas jum Geligwerben, eine Solle ift, die jum Schlimmerwerden führt. fo weniger werde auch bas fleinfte Baufteinchen gu einer Rirche verworfen! - (Go laffe man jum Beifpiel viel nachfichtiger religible Rlubs (- unter dem Ramen Rom ventifeln in vorigen Beiten mehr mit Recht verboten) er fteben als politische). Jest bewahrt fich der Religiongeift mehr nur in fleinen Gefagen (wie Ronventifeln find), da er aus den großen Beidelberger Ratechismen und gafe Ueberhaupt wie Republifen, fo gewine fern vertaucht. nen Religionparteien durch Rleinheit an Dichtigfeit und Tuchtigfeit; je enger ber Blumentaften und je weniger Erde, defto mehr Trieb und Blute.

Das Zusammenschlagen zweier Bretter in der ersten Rirche brachte mehr Kirchenganger zusammen als jest das Läuten einer Erfurter Glocke von 275 Zentnern. Und so waren von der ersten Kirche an bis ins Mittelalter hinsein und darüber hinaus die kleinern Religiongenossensschaften immer die Religionphalanre und stärker und heißer. Ein Beispiel sei genug! Man gab der christlichen Religion wie dem Niesen Gervon drei Leiber oder drei Religionparteien oder corpora; aber welche davon beweiset so viel Kraft als ein kleiner Nachwuchs derselben, welche

sein' Bort halt ohne Sid, welcher sogar sich ohne allen Kirchenglanz befeuert (was ein bedeutender Einwurf gergen den Wunsch des katholischen Kirchenlurus ware, hatte nicht eben eine Vielzahl diesen von nothen), welcher gergen ein Konigreich voll unerbittlicher Gesetz die seinigen durchsetz, welcher in einem selbstmorderischen Lande als lein keinen Selbstmorder kennt, welcher nicht tauft und nicht kommuniziert, und welcher, gleich einem darstels lenden Dichter, als Herr seiner Leidenschaften mit der Kalte derselben das Feuer der Phantasse vereinigt? Und wie heißt diese kleine Zahl? — Quaker. — Uebrigens wird man doch nicht in Zeiten religidse Rasereien surchten, wo es nur noch irreligidse gibt. —

(Sogar burch Prediger und fogar auf hohere Stande mare religibfer Ginflug und einige Lofung ber Bergens farrsucht moglich, wenn jene aus ihren alten Sohlwegen heraussteigen wollten, auf frifche Soben. Gin folcher herausgang ift g. B. ber Gebrauch ber Uferpredige ten auf der Infel Rugen. Bie mare Rofegarten bierin nicht vielfach nachzuahmen burch romantische Auswahl ber Derter, Zeiten und Berhaltniffe! - Benn die mache tige Poefie fich in forperliche Buhnen und Ausschmuduns gen einfleidet : warum nicht, wie ein Beib, die gartere, ichwächere, ftillere Religion? - Und warum actern und fåen benn immer die Prediger auf bem Gisfelde ber blos Ben Sittenlehre? Barum besteigen fie die Ranzeltreppe blos als herolde beffen, mas ohnehin jedes unter der Rangel figende Gewiffen unaufhorlich als Lag : und Nachtwächter ausruft? Warum wollen fie die Sittliche feit erft beweisen und begrunden und Stugen ftugen, ba ja alle ihre Beweise nur auf jener ruhen? Aber ihr konns tet fur alle Stande und gang tiefer eingreifen und aufhels

33. **B**anb.

10 Google

fen, wolltet ihr euern Predigerjahrgang ju einem Gange durch den heldensaal und Portifus großer und moraliv icher Menichen machen. Ein warm ergahltes leben eis nes Jefus, fogar mit Beglaffung aller Bunder, eines Epaminondas, eines Thomas Morus, eines Luthers, murbe mit der Gewalt des lebendigen Beispiels anfaffen und empor richten. Erft bann moget ihr in einen folchen historischen Garten an gemahlten Plagen und Aussichten gern eure Safeln voll Inschriften und Lehren aufstellen; benn biefelbe Erinnerung, g. B. an bie Berganglichfeit, trifft, gelefen auf einer Blattfeite, und gelefen auf einem Leichenstein, unter welchem ber Todte felber herauffpricht, gang verschieden die Bruft. Befamen wir doch einen Jahrgang folder biographischer Predigten mit Beglafe fung historischer gelehrter Bestimmungen und mit Bore giehung ber Beiligen vor ben Gunbern; weil bas gute Beispiel, erzählt fo wie gesehen, reiner als bas schlechte wirft! Beld eine viel weitere Apoftel : Gefdichte brachte aledann der Prediger auf feine Rangel, ale die bisherige furze mar, und wie viel beffer murde er, ans ftatt wie jest ber Lehre eines Berfes die Geschichte umgu: hangen, aus der Geschichte taufend Lehren holen !

Endlich kommen wir noch jum Beibe als zur notre dame der Religion. Wenn Frauen als die wahren Stillen im Lande von jeher Religion bewahrt und begunstigt haben — wenn eben die Religion, welche dem mannlischen Geschäft, und Schlachtgetummel jungfräulich entsweicht, oder es nur als Polgestirn fern im himmel leitet, immer in den weiblichen Delgarten flüchtete und als nahe Blume duftete, und wenn sie wie andere Perlen nicht im weiten wogenden Belt meer, sondern nur an den Kusten zu gewinnen ist — wenn in der Kirchengeschichte

die Marterinnen so viel und noch mehr anshielten als die Marterer - wenn fie überall am langften religios glaus bend bleiben\*), und wenn im Morden immer querft Surftinnen ju Chriften fich, und bann ben Fuften befehren fammt nachgezogenen Bolfern und Pobeln - alfo als Beltnonnen das Schleierlehn der Religion behaup, ten, wer vermag aledann mehr fur diefe und die Beit, als - - Manner, welche diefen weiblichen Religion, finn ermagend, ibn benuten und ernahren fur die Ergies hung, damit uns religiofe Mutter religiofe Rinder geben. Bie manchem fturmischen Geifte gab feine Mutter bas findliche Scho der Religion auf die gange wilde Sagere Schaft feines Lebens mit! Der führende Rompag hat die Gestalt einer Lilie; und diese Blumengestalt gibt die Mute ter am leichteften oder Religion. Daher lagt jest, wo Die Prediger verstummen, gern wie in Quater : Rirchen die Beiber predigen !

Missich ist allerdings die Zeit und hellfalt für die Religion; in den himmel der Religion wird Europa wahrscheinlich erst durch ein noch heftigeres Fegseuer als das jezige aufgetrieben und sublimiert; nur aus Brand und Asche wiederersteht der Phonix. — Indes kann an der Menschheit nichts untergehen — außer mit ihr selber — was als ihr Charafter ja der Herzschlag und Athem ihrer ganzen Geschichte war. Oft verdeckt der Erde sich der himmel, aber gleichwol läuft sie immer in ihm weizter. Auch die versinsterte Sonne zieht und führt sowol die verdunkelte Erde als den verdunkelnden Mond.

<sup>\*)</sup> In Neapel gehen 20 Weiber zu Beicht und Abenbmal ges gen 1 Mann. G. Rogebue's Reisen.

### Shlußpolnmeter.

Buweilen wurde mitten am Lage der Morgen : und Abendstern im himmel, gesehen, neben der Sonne, wenn — diese verfinstert war. Schones Sinnbild! Wenn sich uns das Leben verfinstert durch zu große Schmerzen, so erscheint uns recht deutlich Jugend und Sterben; Morzgenstern und Abendstern.

Inrann, ins Thranen, und Blutmeer siehst du die Sonne einsinken, welche über die Erde herleuchtete! Aber du hoffst irrig. Auch die andere Sonne geht unter in Abendroth und Ozean; aber sie kommt am Morgen unserloschen wieder, und bringt neuen Tag.

Ift das vaterlandische Feuer verloschen, und haben die Bestalen nicht genug gewacht: so holet es, wie der Romer seines von der Sonne wieder, vom himmlischen Dusen: gott.

Wirft du, funftiges Deutschland, das jegige, welsches bich zeugt, so verkennen in seiner lichtlosen Gestalt wie Telemach seinen armlich gekleideten Bater Odysseus?
— Pallas wird es wiederum verhuten, die Göttin nicht nur des Kriegs, auch der Wiffenschaft. Sie zeigte ja

einst mit dem berührenden Goldstabe dem Telemach den Obnffeus; da erglanzten deffen Rleider, und der Sohn erstaunte den Bater.

Deutschland mar lange ein Bald; aber nach Bals bern gieben fich Gemitter und Regen.

Glaubst du, es gebe teinen fleinern Frefelfen und Freistaat, als St. Marino in Belfchland? — Es gibt einen Freistaat, der in einer Bruft Raum hat — oder haft du tein Berg?

Anfangs fallt die Gestalt im Grabe ein, dann schleift fich sogar ihr Bildnis auf dem Grabsteine hinweg: — was bleibt? Bas beibe erschuf, die Seele!

Freiheit, wo sprichst du deine gottlichen Borte am lautesten? Nicht im Bohlleben und Spatalter der Staasten, nur in ihrer noch kahlen Mais Jugend. Go singt der Bogel seine schönsten Lieder auf den unbelaubten und belaubten Aesten des Frühlings; aber unter den Fruchsten des Herbstes sist er stumm und trube auf den Zweisgen und schmachtet nach dem Frühling.

Gutes Deutschlaud, oft haben dich die Sittenlehrer und Landerkundigen das herz Europens genannt! Du bist es auch; unermudlicher schlagend als deine hand, bewegst du dich marmend fort, sogar im Schlase und im Siechthum.

Der Donner zerreißt bie beutsche Siche; aber nicht ihren Saamenstaub; und bie bodonaische sprach entwurgelt noch als Mastbaum ber Argo fort.

Lithon liebte die Dammerung, aber morgenrosthe; fie, Aurora, erbat ihm Unsterblichkeit, und er behielt bie feiner — Stimme.

Aurora, bu Rosengöttin der Dammerung, mb. gest du diesem Buche beides aus beinen Sanden verleihen, was die alten Maler in sie gaben, die Rose in die rechte, die Fakel in die linke; — nur lasse jene nicht stechen, diese nicht sengen; milder Duft und mildes Licht sind genug.

# Zean Paul's

# sammtliche Werke.

XXXIV.

Siebente Lieferung.

Pierter Banb.

Berlin, bei & Reimer. 1827.

# Frieden=Predigt

an

# Deut fohland

gehalten

von

Zean Paul.

# Frieden=Predigt

an

# Deutfchland

gehalten

von

Zean Paul

### Inbalt.

| Ra  | rrede.                               | Ι¢ |
|-----|--------------------------------------|----|
|     |                                      | 1  |
| 1.  | Der kleine Krieg in ber Bruft        | -  |
| 2.  | Die neuen Fürsten                    | 2  |
| 3.  | Das deutsche Reich                   | 7  |
| 4.  | Baterland = oder Deutschland = Liebe | 9  |
| 5.  | Frangofen = Deutsche                 | 12 |
| 6.  | Politische Freiheit                  | 4  |
| 7.  | Eurus                                | 18 |
| 8.  | Sefchlecht = Enthaltfamfeit          | 25 |
| 9.  | Egoismus                             | 29 |
| 10. | Bermischte Gelegenheit : Spruche     | 31 |
| 11. | Doffnungen und Musfichten            | 39 |

## Borrebe.

Wenn dieses Buchlein mehr Hoffnungen als Alagen und mehr moralische Ansichten als politische enthalt, so erfüllt es mit beidem gerade das doppelte Titel=Ber= sprechen einer Frieden=Predigt. Wer indeß alles glaubt, was er sagt, der sagt daraum nicht alles, was er glaubt.

Wir brauchen vielerlei Hoffnungen, schon das Glud kann ohne diese nicht genossen werden, geschweige das Unglud ertragen oder geheilt. Goldarbeiter erholen ihr Auge vom Feuer und Golde (welches beides wir bisher gehabt) am Grun und im Spiegel. — In jedem Falle ist Hoffen besser als Fürchten; wer nach Often um die Erde schifft, gewinnt einen Tag; wer nach Westen, verliert einen; und obgleich beide Schiffer dasselbe Alter behalten, so will ich doch lieber der erstere sein.

Ohne vergangene Noth ware die zufunftige größere geworden, der alte Berg-Schwaden Deutschlands mußte

Digitized by Google

durch Anzunden in reinere Luft verwandelt-werden; also kommt es jest auf und an, wohin wir unsere Gange treiben wollen.

Sollte einer und der andere einige Unordnung und viel Abgerissenheit im Werkchen wahrnehmen: so erstlar' ich, daß ich der allererste war, der die Sache wahrgenommen, um so mehr, da ich sie mir anfangs vorgesest.

Der Verfaffer hat es redlich in diesem Buchlein gemeint; und darum, follte man denken, ware daffelbe ihm auch eingermaßen zu verzeihen. Bapreuth, am Matthias = Tage 1818.

Jean Paul Gr. Richter.

# Der kleine Krieg in der Bruft.

Der Krieg hat über Deutschland ausgedonnert. Die Romer feierten einen Lag bes Donners heilig, und die Begirfe, in die er geschlagen, murben von ber gemeinen Erbe geschieden. Bie viele Tage und Lander find in diefem Sinne uns jest geheiligt! Gine Ungerechtigfeit, Die nun an verwundeten Bolfern begangen wird, fchreiet mit zwei Stimmen gen himmel. Geb' auf die langen Relber, wo halbe Beere fich unter die Erbe gelagert haben, und brude bann frech genug bas, mas noch uber ihr übrig geblieben, in fie nach und nieder; fege, wie der rechte Menfch ben Frieden mitten im Rriege, fo den Rrieg im Frieden fort; und bejammere boch unverschämt ben langen ungeheuern Schmerk, den ein Eroberer aus feinem Gewitterhimmel fcict, indef bu noch mit beinen furgen Armen fleine Bunden austheilft. In jeber Sunde mohnt ber gange Rrieg, wie in jedem Funten eine Feuerbrunft. Mancher außen unbescholtene Mann ift vielleicht in nichts von einer Beißel Gottes verschieden, als im Mangel bes Rubms und bes Beifel, Briffs. Der Rrieg ift nur ber vergrößernbe Sohlspiegel der Bunden, die wir fo leicht machen, nur das Sprachrohr und Sprachgewolbe ber Seufzer, Die wir ein: geln auspreffen.

Digitized by Google

Last uns also richtiger und ruhiger die Schwarze wie den Glanz des Kriegs ins Auge fassen; und wenn wir auf der einen Seite oft den Siegshelden nur als ein Sternbild aus den hellen Thaten einer Menge zusammen gesetstetrachten, so wollen wir auch auf der andern uns seinen Schattenriß nicht aus den That. Flecken seines Heeres zussammen malen, oder seinen Namenzug in den Steppenfeuern seines Bolks erblicken. Der Macht wird stets zu viel durch Freunde von den Chrenthaten der Menge, und zu viel durch Feinde von den Unehrenthaten derselben zugesschrieben.

#### II.

## Die neuen Fürften.

Sab es eine Tag, und Nachtgleiche für Fürsten, woris sie selber entschieden, was nach ihr erfolgen soll, ob ein Frühling oder ein Herbst — ob ein Gang in warme frucht bringende Zeit, oder einer in eine kalte, Blatt und Frucht verlierende: so ist diese Zeit jest. Sie haben beinahe die Wahl, entweder allmächtig oder ohnmächtig zu werden. Man betrachte zuerst den schlimmen Wechsesall. Die deutschen Bolker, mehr als andere an Sitte, und treuer an Fürsten hängend, wurden durch das Erdbeben des Kriegs, bald vor jenen, bald vor diesen Thron versetzt — die alten zähen Wurzeln der Anhänglichkeit wurden zerrissen — der Verlust der geliebten Herrscher wurde durch nähere Schmerzien und Berluste nur bedeckt — das allgemeine Wanken al

ler Aussichten, Gefege und Sohen theilte fich bem Bergen mit - mas murbe nicht aus ben unter fo wechselnde Birtenstabe hin und ber getriebenen Bolfern werden, wenn fie picht durch Landesväter ein Baterland bekämen, wie sonst urch dieses jene? Zwar ist dieser Zepter-Tausch durch rieg besfer, als wenn in vorigen Zeiten die Fürsten eine der Land und Leute verpfandeten, oder um Pfund Belr abkauften; aber in unsern Tagen sind die Gefühle sob ber Berhaltniffe geschärfter. Die verwahrloseten Bolter, wurden bann nicht etwa ben Schweizern gleich werden, welche als soldatische Europa's Ganger überall dienten, benn diefe fahen doch ihr Baterland hinter sich auf den Bergen und ihr Rrieglager war nur ihre gymnaftifche Sonntagschule - sondern einem heere von falten flugen Egoiften, welche, wie man in Philadelphia bewegliche Baufer verfauft, nichts hatten als bewegliche Baterftabte, Baterlander und Bergen, und vor der hereinschwellenden 3che fucht mare ber lette Damm von Burmern zerbohrt.

Doch so arg kann uns kein Griff der Zeit verzerren. Das deutsche Bolk, das sogar in der jehigen Zeit seine Ries derlagen nichts weniger als seiner Kalte schuld zu geben hatte und nichts weniger als der Warme mancher Machthaber — was helsen denn dem Baum die breiten sesten Burzeln, wenn die Gipfel Zweige sterben — dieses ist in seiner Unscheinbarkeit für die Fürsten dem Moose ähnlich, das die Berge vor Berwittern und große Baume auf ihnen gegen Umwehen beschirmet\*), so wie die deutsche Redlichskeit die zweite Aehnlichkeit mit dem Moose, das nur in der Kalte blüht, behauptet, man mag nun lestere geographisch oder metaphorisch nehmen. Wie Deutschland die

<sup>\*)</sup> Physitalische Briefe von De Luc. Bb. 1.

Laßt uns also richtiger und ruhiger die Schwärze wie den Glanz des Kriegs ins Auge fassen; und wenn wir auf der einen Seite oft den Siegshelden nur als ein Stemsbild aus den hellen Thaten einer Menge zusammen gelet betrachten, so wollen wir auch auf der andern uns seinen Schattenriß nicht aus den That Flecken seines Heeres jufammen malen, oder seinen Namenzug in den Steppensfeuern seines Bolks erblicken. Der Macht wird stets ju viel durch Freunde von den Chrenthaten der Menge, und zu viel durch Feinde von den Unehrenthaten derselben zugesschrieben.

### II.

### Die neuen Fürften.

Sab es eine Tag. und Nachtgleiche für Fürsten, worth sie selber entschieden, was nach ihr erfolgen soll, ob ein Frühling oder ein Herbst — ob ein Gang in warme frucht bringende Zeit, oder einer in eine kalte, Blatt und Frucht verlierende: so ist diese Zeit jest. Sie haben beinahe die Wahl, entweder allmächtig oder ohnmächtig zu werden. Wan betrachte zuerst den schlimmen Wechselfall. Die deutschen Wölker, mehr als andere an Sitte, und treuer an Fürsten hängend, wurden durch das Erdbeben des Kriegs, bald vor jenen, bald vor diesen Thron versest — die alten zähen Wurzeln der Anhänglichkeit wurden zerrissen — der Verlust der geliebten Herrscher wurde durch nähere Schmerzen und Berluste nur bedeckt — das allgemeine Wanken als

ler Aussichten, Gefege und Sohen theilte fich bem Bergen mit - was murbe nicht aus den unter so wechselnde Birtenstäbe bin und ber getriebenen Bolfern werden, wenn fie nicht durch Landesväter ein Baterland befamen, wie fonft burch dieses jene? Zwar ift biefer Zepter Tausch burch Rrieg beffer, als wenn in vorigen Zeiten die Furften einander Land und Leute verpfandeten, oder um Pfund Beller abkauften; aber in unsern Tagen find die Gefühle folder Berhaltniffe geschärfter. Die vermahrloseten Bolfer, wurden bann nicht etwa ben Schweizern gleich werben, welche als foldatische Europa's Ganger überall bienten, denn diese sahen doch ihr Baterland hinter sich auf den Bergen und ihr Rrieglager war nur ihre gymnaftifche Sonntagichule - fondern einem Beere von falten flugen Egoiften, welche, wie man in Philadelphia bewegliche Baufer verfauft, nichts hatten als bewegliche Baterftabte, Baterlander und Bergen, und vor der hereinschwellenden 3che sucht mare ber lette Damm von Burmern zerbohrt.

Doch so arg kann uns kein Griff ber Zeit verzeren. Das beutsche Bolk, das sogar in der jesigen Zeit seine Ries derlagen nichts weniger als seiner Kalte schuld zu geben hatte und nichts weniger als der Warme mancher Rachts haber — was helsen denn dem Baum die breiten festen Burzeln, wenn die Gipfel Zweige sterben — dieses ist in seiner Unscheinbarkeit für die Fürsten dem Moose ähnlich, das die Berge vor Berwittern und große Baume auf ihnen gegen Umwehen beschirmet\*), so wie die deutsche Redlichskeit die zweite Aehnlichkeit mit dem Moose, das nur in der Kälte blüht, behauptet, man mag nun letztere geographisch oder metaphorisch nehmen. Wie Deutschland die

<sup>\*)</sup> Physitalische Briefe von De Luc. 28b. 1.

entkamen — nämlich Einer, ober auch an den Franzosen bes vorigen Jahrhunderts; welche sowol in Lurus als Laspferkeit den jesigen um ein Jahrhundert nachblieben.

Hartet der Krieg ab, so kann ein Friede, wenn genug Morden und genug Armuth da sind, schon der ununterbroschenen Dauer wegen — da im Kriege doch immer Sommer und Winter, Fasten und Uebergenuß, Fastag und Fastnacht wechseln — noch stärker stählen; und entschieden nur Krieg: Abhärtungen, so bliebe jedes ndrolliche, je des verarmende Bolk das siegende; und ein Fürst brauchte nichts zu thun, um über den Sieger aus dem warmen Korsta so wie über seine eben so heißen Leute zu siegen, als das, was längst geschen, nämlich den so stärkenden Norden an jedem Soldaten: Leibe zu sammeln, durch Nock und Hunger zu einem Eis; und Brennpunkt und dann an der Spiße von Orittels Erfrornen und Halb: Berhungerten zu sagen: nun versucht Euer Heil und greift das an, was noch lebt.

Aber was siegt benn am Ende? Die Jdee — so wie in der scheuen Mutter, die Mutter, Liebe die Lowin wird —; die Jdee sei nun Baterlandliebe, oder Freiheitsinn, oder Ehre, oder Religion: Eifer, oder die Anhänglichkeit an einen großen Mann, der selber die Freiheit, oder ein ganzes Baterland personissiert, und der mit dem Geiste die Welt, die Geisterwelt, nachzieht.

Ein Genius wie Cafar, Friedrich, Napolcon wirbt nur Menschen an, um sie als helden abzudanken; Cafars zehnte Legion\*), so zusällig ausgehoben wie jede andere, ragte siegend vor, blos weil sie wußte, daß sie die zehnte war, und der Commandostab des Genius thut das entge-

<sup>\*)</sup> Eben fo und eben barum bas beruhmte Regiment ber Pis farbie, nach Sume.

gengesete Bunder von Minervens Stabe, — der den als ten Unffes in einen jungen verwandelte — indem jener aus neubärtigen Jünglingen Beteranen macht. Würde nun einem Staate in den gehörigen Zeitraumen ein solcher heis land beschieden: so ware dem Staat jedes stehende herr durch das im heiland schlafende erspart und er brauchte für nichts zu sorgen als für den Frieden.

Da indeß selten ein solches Thron. Palladium (Pignus imperii) vom himmel fallt, so muß das Bolf selber der Idee zugehildet werden, welche die Siege bringt, und dieß geschieht blos, daß es mehr zu sittlichen Zwecken, als zu Finanz. Eroberung. oder Glanz. Zwecken regiert und erz zogen wird. Wie wenig braucht das tapfere abgehärtete deutsche Bolk eine andere Erziehung zum Kriege als die zum geistigen Selbst. Frieden, dieses Bolk, das im neuesten Selbst. Zweikampf seine Kräfte wieder gezeigt, in wechsels seitiger Besiegung angespannt, so wie seine Aehnlichkeit mit dem Elephanten wieder dargethan, der das deutsche Waps penthier sein sollte, weil er schwerfällig in Wendung, schnell geradeausgehend, trinklustig und besonnen, gern tragend, seinen Wärter liebend und Kinder schonend, doch im Kriege Römer zermalmt und — als zahmer den freien fangen hilft.

### III.

Das beutsche Reich.

Riemand fprach mehr gegen die deutsche Reichverfaffung, als wir Deutsche fammtlich, blos fpater fohnten wir uns

mit ihr aus, ale fie davon mar, und hielten wie Imperas toren, Dabfte und Afademifer bem Leichnam die gewohnliche Lobrede. Indeg haben alle fraftige Staat , Berfaffungen - bie griechische, romische, englische - biefes schmas bende Selbstregensieren, und diefen Selbst Rungentobichlag mit ber Deutschen gemein. Uebrigens begehrt ber Menfch, besonders ber Staaten , Mensch die Beranderung und ben Umbau des Staats fo lange bis die Ruine oder der Reubau ba ift; bann flucht er aufs Deue, und municht bas Allerneuefte, namlich bas Alte. Aber fann benn eine Belt im Bergeben, fich uber eine Nachwelt im Entfteben freuen? Bird nicht ber alte Bein trube, wenn ber neue fich in ben Bluten sammelt? - Gilt ber Borwurf ber Lobredne rei veralteter Zeiten nicht eben fo gut greifen Rorperschaften als einzelnen Greisen? - Der Rrieg hat uns unsere Bers faffung nur mehr gezeigt, als genommen; mare bie alte ehrmurbige noch ununtergraben ba gewesen, fo mare fie eben ba geblieben; benn ber Rrieg, biefer fchneibende und bobs rende Bundensucher ber Bolfer, ift bem Erunt und Bahnfinn gleich, ber (nach Genefa) nur die Gunden enthullt, nicht erzeugt. Folglich ift, feitbem ber Buhnenvorhang von ben deutschen Theatern aufgezogen nicht so wol wurde als abgebrannt, nichts ju fagen als: das Alte hatten wir frus ber verloren, als unfere Schlachten, und bas Deue ift mehr Gegengift als Gift, und wenn nach Zimmermann ber Argt viel vom Beerfuhrer haben muß, fo hatte biefer von jenem. In Geheim hatten fich in der verfallenden Berfaffung wie in einem verfallenen Schacht icon neue Golbabern wieber angefest; wovon unfer weltburgerlicher Ginn und unfre Literatur die Schonften find.

Bo indeß achter alter deutscher Reich : Geift fich noch ausbewahrt - g. B. in den Sansestädten - da tafte diefe

geistigen Reich , Kleinodien keine neuernde hand feindlich an. Last den letten deutschen Sichen, in die leider immer die Krieggewitter schlugen, den Wilden zackigen Wuchs — Napoleon, oder wer es vermag, rette die letten Deutschen und forme die übrigen!

### IV.

# Waterland = ober Deutschland = Liebe.

Die Deutschen lieben sett in den Deutschen das Deutsche mehr als fonft, wo fie noch nicht, wie die Muhamedaner, ihre Zeitrechnung von einer prophetischen Rlucht batierten; gleich ben letten Beilen abgehender Perfonen in Shakespeare reimen wir uns, wiewol spat, namlich auf einander. ren indeß die einzelnen beutschen Bolkerschaften einander fremd: fo waren die einzelnen griechischen und die italienis fchen fich's auch; und baber unbeschadet unfere Behaltes an Liebe und Glut, burfen wir die Aehnlichkeit eingestehen. Mur bann ficle jebe fcmeichelnde hinmeg, fo wie jebe Ents schuldigung, wenn jest die Bundesstaaten des Deutschland bas fonft wie die Schildfrote zwischen zwei entgegengeseten Schilden, zwischen bem preußischen und ofterreichischen, fich bewegte und bedeckte - fich nicht nach innen gu, aber fo wol wie andere Beltforper : Spfteme, fich um einen Schwerpunft bilbeten, als fie einen außer fich haben, ober wenn fie getrennte Gefellichaftinfeln, ober hochstens verfnupfte Turnier: Genoffen murben, anftatt einer iconen Eidgenoffenschaft auf ber Chene, ober eines von Rapoleon wehe bem, ber'bas Band durchschneibet, waran die Belt hangt und er selber! — Und heil dem Fursten, dem die Geschichte den neuen Beinamen, der Nechtliche, gewähren kann, und ich glaube sie kann es seit zehn, besonders seit zwei Jahren.

#### ٧.

# Frangofen = Deutsche.

Statt ber vorigen Deutsche Franzosen werden wir Fran, gofen Deutsche werden, will man befürchten. 3ch nenn' bieß Furcht, benn eine ausgeloschte Razion mare burch feine andere, nicht einmal burch bie auslofchende zu erfegen, geschweige aber die Deutsche; ich habe indeg nichts weniger als diefe Furcht. Ginfeitigfeit tann an entgegengefetter fic brechen, ja fich in biefe verlieren. Aber wir weltseitigen Deutschen, schon langft im geistigen Berfehr mit allen Bob fern, und ohne von ihren Whim's, Capprizzio's und hors d'oeuvres mehr anzunehmen als bas Gleichgewicht unferer Rrafte, gerathen ja feit geftern blos in eine andre Beruhrung mit einem fcon vertrautern Bolte. Umgefehrt burf. ten vielmehr, wenn uns bisher anders als ben alten Bol tern, benen Fremder und Reind gleich flang, Fremder und Freund finnverwandt gewesen, von nun an manche Nache abmungen, die vorher Billfahr und Ferne verdoppelt und versuget hatte, durch die einheimische Mahe der Frangofen uns verbittert und zuwider werben - weil wir fo ungern bas Einheimische und Mabe nachahmen - ja es mare

Digitized by Google.

möglich, daß die französische Sprache ein so gemeines Gut wurde, daß man am Ende an unsern Sofen deutsch spräche, es wäre möglich, daß der Bertrag zu Verdun 843, der Frankreich und Deutschland wieder in zwei Reiche absond berte, sich geistig erneuerte.

Aber wozu diefe harte Entgegenfegung zweier fo großen Bolfer? Bis hieher murbe bas deutsche Bolt wie eine vergoldete Silberstange burch immer engere Locher burchgetries ben, um verfeinert ju merben, aber eben wie bie bide Stange lang und bunn ausgezogen, boch noch ben Golb. Beleg behålt, fo haben wir unfer Gold der Beltfeitigfeit und der Treue fortbewahrt. Es icheint darum ordentlich, ba wir geiftige Gutergemeinschaft mit allen Bolfern haben und so wie die Frangosen die herren des Landes find, die Englander die des großern Meeres, wir die der beide und alles umfaffenden Luft find - baf wir beshalb, um ein Berquickungmittel ber fproben Bolfer ju fein, in alle Lanber und Klimen ausgesact worben, wie die Juden, Jesulten, Gifen und bas Thier, bas unfere Treue theilt. Ja, wurden nicht von jeher alle feindseligen Bolfer mit Rriegen ins beutsche Reich als in die Quickmuble, welche burch Aneignung die Metalle Scheidet, b. b. burch Frieden, bine eingespielt?

Wenn in der ganzen Geschichte die gebildete Nazion die ungebildete aufloft und polypenartig in sich verwandelt, gleichgultig, ob siegend oder besiegt; — so ist hier zwischen zwei gebildeten Nazionen keine historische Möglichkeit eines nazionellen Bertilgung Friedens.

Unsere literarische Entgegensegung und Sigenthumliche feit muß uns auch, als politischnazionelle bestehen lassen. Bas allerdings (wie leider die neucsten Jahre zeigen) das franzosische Bolt an Bildung und Lebensfreiheit voraus hat,

wehe bem, ber'bas Band durchschneidet, waran die Belt hangt und er selber! — Und heil dem Fürsten, dem die Geschichte den neuen Beinamen, der Rechtliche, gewähren kann, und ich glaube sie kann es seit zehn, besonders seit zwei Jahren.

### ٧.

# Frangofen = Deutsche.

Statt ber vorigen Deutsch , Franzosen werden wir Fran, gofen Deutsche merben, will man befürchten. 3ch neun' bieß Furcht, benn eine ausgeloschte Dagion mare burch feine andere, nicht einmal burch die ausloschende zu erseten, gefcweige aber die Deutsche; ich habe indeg nichts weniger als diefe gurcht. Einseitigfeit tann an entgegengefester fic brechen, ja fich in diese verlieren. Aber wir weltseitigen Deutschen, schon langft im geistigen Bertehr mit allen Bol fern, und ohne von ihren Whim's, Capprizzio's und hors d'oeuvres mehr anzunehmen als bas Gleichgewicht unferer Rrafte, gerathen ja feit gestern blos in eine andre Beruh; rung mit einem ichon vertrautern Bolfe. Umgefehrt burf. ten vielmehr, wenn uns bisher anders als ben alten Bol tern, benen Frember und Feind gleich flang, Frember und Freund sinnverwandt gewesen, von nun an manche Dache ahmungen, die vorher Billfuhr und Ferne verdoppelt und versuget hatte, burch die einheimische Rabe ber Frangofen uns verbittert und zuwider werden - weil wir so ungern bas Einheimische und Dabe nachahmen - ja es ware

möglich, daß die französische Sprache ein so gemeines Gut wurde, daß man am Ende an unsern Hofen deutsch sprache, es ware möglich, daß der Bertrag zu Verdun 843, der Frankreich und Deutschland wieder in zwei Reiche absond berte, sich geistig erneuerte.

Aber wozu diefe harte Entgegenfegung zweier fo großen Bolfer? Bis bieber murde bas deutsche Bolf wie eine vergoldete Silberftange burch immer engere Locher burchgetries ben, um verfeinert zu werden, aber eben wie die bicke Stange lang und dunn ausgezogen, boch noch den Gold. Beleg behalt, fo haben wir unfer Gold ber Beltfeitigfeit und der Treue fortbewahrt. Es icheint barum orbentlich. ba wir geistige Gutergemeinschaft mit allen Wolfern haben und so wie die Frangosen die herren des Landes find, die Enalander die des großern Meeres, wir die der beide und alles umfaffenden Luft find - daß wir deshalb, um ein Berquickungmittel ber fproben Bolfer ju fein, in alle gans ber und Rlimen ausgesact worben, wie bie Juben, Jefulten, Gifen und bas Thier, bas unfere Treue theilt. Ja, wurden nicht von jeher alle feindseligen Bolfer mit Rriegen ins deutsche Reich als in die Quickmuble, welche durch Aneignung die Metalle Scheidet, b. h. durch Frieden, bine eingespielt?

Wenn in der ganzen Geschichte die gebildete Nazion die ungebildete aufloft und polypenartig in sich verwandelt, gleichgultig, ob siegend oder besiegt; — so ist hier zwischen zwei gebildeten Nazionen keine historische Möglichkeit eines nazionellen Bertilgung, Friedens.

Unsere literarische Entgegensegung und Eigenthumliche feit muß uns auch, als politischnazionelle bestehen lassen. Bas allerdings (wie leider die neucsten Jahre zeigen) das franzosische Bolt an Bildung und Lebensfreiheit voraus hat,

vor dem noch in manche Rohheit ") und junftige Unbeweglichkeit eingesunkenen Deutschen, dieß holet der Deutsche im Mittel und Gelchrtenstand wieder ein, durch die Weltseitigkeit und Tiefe seiner Bildung. Sind wir in der Literatur und Rechtlichkeit Kameen und in der Politik und Lebens Gewandtheit Gemmen — so wie umgekehrt die Franzosen in dieser Edelsteine mit erhabnen Figuren — so weiß ich nicht, ob das Näherbringen entgegengesetzter Borzüge nicht zur Erhebung und Vereinigung derselben wirke-

### VI.

## Politische Freiheit.

Weniger über die politische als über die Religionfreihelt können wir am gewissesten sein. Die Verstandes, Kraft der Zeit, die Gewalt und der Glanz großer Beispiele und Gessehe, ganz mit Licht bedeckte Länder und selber der Mangel an Religion: Feuer sagen dem Religion: Lichte die alte Fortbreitung zu; loscht heute den Firsternhimmel aus, er leuchtet noch viele Jahre in unsere Nächte hinein, blos weil sein Licht schon so lange unterwegs ist.

hingegen die politische Freiheit? Die Gewalt kann hochstens die Enkel zu Blinden machen, aber schon die Bater zu Knechten, und, wie bei ben zum Erschießen Berurtheilten, zielen zwei Rugeln auf die Bruft

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Gleichsam allegorisch waren im Kronunganzug bes beutschen Raisers alle Diamanten ungeschliffen.

und nur eine auf den Ropf. - Aber verwechselt hier die Beforgniß nicht den Ginfluß des Kriege in den Frieden mit dem Frieden felber? Mus dem Rriege als aus einem biofen Loofeziehen der Gewalt und des Fauft : Unrechts, trägt man leicht ein Stuck diefer willführlichen Gewalt in ben Anfang des Friedens aus Gewohnheit hinein; ju oft ift ber Friedenschluß felber nur die lette Schlacht, und die Laube mit dem Delblatt gleicht oft den zwei Lauben, welche man in England ben Bermandten nach der hinrichtung jufliegen lagt, jum Beichen, bag ber ihrige feine Gnabe gefunden. Der Rrieg verfalscht mit seinen Gewalts Bewes gungen auf einige Zeit die Gemiffen Requngen, wie bas Erbbeben Die Magnetnadel irrig und lugend macht. Aber wie der zufällige Bind nur den erften gaben des Spinngewebes antlebt und bestimmt, und darauf an diefen bas Runftthier bie andern gang geometrisch fnupft: fo fann, was die Gewalt grundet, nur das Gefet bewahren und beschirmen, und was Senefa von Gott in Rudficht ber Naturgesege sagte: semel jussit, semper paret, gilt von deffen Statthaltern. Der Tempel der Bellona und des Bulfans burften nicht innerhalb ber romifchen Dauern fein. Bum Glude barf man fagen, bag ichon in einigen neugegrundeten Staaten ber Friede fich immer mehr vom Rriege reinigt und die Furften gleich der Gerechtigfeit nach bem Ginfteden bes wilden geschwungenen Schwertes mit flillerer Sand die Bage halten.

Da eine Schweiz keine Schweizerin ift, für Kammer und Rabinett — ein Holland keine Hollanderei — ein Deutschland keine Deutschlanderei — ein Land keine Landerei —: so wurde sich gegen einen gekrönten wilden Jäger alles selber wenden, und ihn, nicht ihm jagen. Wie in Frankreich ein willkuhrlicher Druck gleichsam die ganze

Nazion zum Feuern abdrückte, und wie diese mit Blut, Thranen und Druckschwarze scharf eingeätzte Freiheitbriese nicht erloschen, sondern wie sympathetische Schrift vor jeder Hitze wieder vortreten: so wurde alles wieder kommen, wenn die Negierungen die Wolker zum Hassen antrieben. Schnell zusammengepreste Luft entzündet sich. Wie nach Plato im Gastmahl, jeder ein Dichter wird, wenn er liebt, so kann er auch einer werden — und zwar eines Traneruspiels, wenn er haßt, und dann kommt Petrikettenseivers Tag.

Aber ein geistig Großer und geistig Gefürsteter febrt ewig jum Gefet jurud, Friedrich des Großen Friede hatte feine andere Aehnlichfeit mit feinem Rriege als ben Glang, Cafar hatte bas Reich gefegmäßiger regiert als erobert, und Franfreich wird von den Gefegen beherricht, und von Das poleon beschirmt und beschienen. Gin Genius gleicht bem Sparta und bem Deutschland bes Sacitus und felber bem neuen England, welche nach innen eine ftrengere Gefesmas Bigfeit bewahren, als nach außen. Die Rraftlofigfeit liebt Geleblofigfeit, benn nicht bie Schwäche, nur die Rraft will immer daffelbe, und daffelbe heißt eben Gefes. man fonnte aus ben zwei Behauptungen bes Ariftoteles (in feiner Polilit) namlich ber einen, bag wer gur rechten Beit ju gurnen vermoge, jum herricher geboren fei, und aus ber andern, daß ber Befiger des größten Glude, baffelbe nur burch die größte Selbstbeherrichung ertrage, und bag baber in Elpsium nur Gerechtefte fein konnten, man konnte aus diefen Gagen Prophezeihungen fur ben Rnoten lofenben Dafchienengott Europa's machen, mare es nicht gum Beiffagen - ju fpat, in bem diefer Dafchienengott, ober Maschienenmeister burch mehre neueste Schritte fund that, baß er nichts als Frieden brauche, und ibn funftig über

Erwarten bewahren werde, um Friedrich den Einzigen zum zweiten Male zum Muster zu nehmen. Im Kriege ift Friedrich der Zweite, nicht der Einzige, bleib' er's auch im Frieden nicht und werd' er nicht nur erreicht, sondern auch übertroffen! — Und dann ist die Welt beglückt, und ihre Verwundung entschuldigt!

Bur politischen Freiheit gehort die Preße Freiheit. Auch hier wird der Krieg, der sich mit Preße Zeitunge Briefe und Postzwang vertheidigen muß, diese Nothe Maßregelm eben so wenig in den Frieden hindberziehen als seine übriegen Lasten. Unten an hereinhängenden Lauwinen wird jes des laute Sprechen, das sie herunter wälzen kann, verbosten; aber soll man denn auf dem ganzen Wege schweigen, auf den Ebenen des Friedens? Muß ein Staat erst todt sein, ehe man ihn zergliedern darf, und ist's nicht besser, durch dessen Krankheitberichte die Setzionberichte abzuwens den? Oder soll den Burgern eines Staats erst ein Feind desselben, der die Hände bindet, die Junge losen?

Ronnte man nicht in sonst so sprechfreien Staaten manche Sachen noch vor dem 14ten October fagen, gerade uber die Gemitter Ableiter, deren Rost eben ben Schlag berunter führte?

Hebrigens ift jest zu viel politisches Kicht vorhanden, als daß ein Fürst nicht lieber das ganze zuließe, und ex hat in Rucksicht des Bortheils nur die Wahl zwischen ganze licher (obwol unmöglicher) Sultan, und Mondverfinsterung, ober zwischen Friedrichs des Zweiten Aushellung. Freiheit; ein bloses elendes vergittertes Mittel Licht erinnert an Baczfo's Bemerkung über physische Blinde, von welchen (nach ihm) die mit einigem Schimmer mehr tappen, werniger lernen, und weniger sich helfen als die ganz Blinden, Man kann jest der Wahrheit nur den hof verbieten, nicht

Digitized by Google

ţ

rus als am Seidenwurm. Auch sucht ber Bolflurus weniger gehaltlosen Schimmer und fremde Meinung als eigne
berbe Ausfüllung; und es genießt ihn nur wie Sonntage,
ja nur an Sonntagen, folglich in gesunden Zwischenraus
men als Startungmittel verschwister Werkeltage, die ihn
wieder durch den Abstich wurgen.

Aber wie anders lofet der Lurus des Sochstandes mes niger bie Arbeit. Anoten als das Lebens , Gewebe felber auf! Diefer mit ber Unerfattlichfeit und Grangenlofigfeit ber Phantafie, und mit der Allmacht der fremden Meinung treibend, jagt in einen unendlichen Wechsel hinein, ber Schaum diefes Ueberfluffes macht nicht, wie ber Bolltrunk des Bolks froher und ftarter, fondern durftiger, matter und truber. - Er geht nicht wie ber volfhafte vom Ueberfluß aus, fondern rennt diefem erft nach, und macht arm, um ju verarmen., gleich fehr austrocknend Berg und Thal, ben bochften, und ben niedrigften Stand. luftigern Beiten ber Luxus der Banfee, Sollands, bes beutichen Mittelaltere nur ein folder Bolflurus obwol ver fcbiedner Stande war, ber ben eignen Ueberfluß ju frembem erzog; fo breitet der jegige Sochstand : Luxus, bas uppige Rind der Phantafie, der Durft nach Durft und Trant makich, die Efluft nach Ef. und Magenmitteln und nach Schaueffen jugleich, Diefer breitet und faet feine relative Armuth unter bas Bolf als wirkliche aus, und eben bas Nahrhundert, das Geld fo verschwendet, wie Reit und Blut, ficht da behangen mit einem Attributen , Gerathe von Sparfuppen, Sparlampen, Spardfen und Sparbetten. Die rumfordischen Suppen werden alle in Softuchen getocht, und die Armen : Anftalten muffen die Reichen: Anftale ten aut machen.

Aber was wollt ihr vornehmen Deutschen benn thun

bagegen b. h. fur euch felber? - Bas ihr Rechtes bages gen tuchtig wollt, dies vermoget ihr jest am leichteften; denn da der Stand Lurus, nicht ber Genuß Lurus, eis gentlich nur fremde Bungen fucht, wie ber Raufmann, Gott Mertur vom Opferthiere, ba er nur fur andere gludlich fein will, wie die Tugend fur andere unglucklich : fo kommt ja jedem, der fonft der fremden Meinung gu fehr biente, jest diefe felber ju Bulfe, man fteigt nie leichter und unbeschrankt in ber Gefellschaft herab als mit biefer felber jugleich, wie die fonft eiteln Ausgewanderten bewiefen. Jest ift jedes Aufwandgesest, das ihr euch selber gebt, ein stilles für jeden und von jedem. Ronntet ihr euch in Diefer Zeit, Die ben Gift des Lurus mit welfen flechen Staas ten bezeugt, und die euch noch bagu die englischen negatis ven Gold : Ruften verfperrt, nicht Rrange burch Entbehren erobern, die ihr fonft durch Erfaufen gewannet? -

Benn ware es leichter als jest, daß ganze deutsche Gesellschaften — beutsche zu höherem als Worter, Zweck — höhere Heiland: Orden, auferständen und zusammenträten, um die amerikanische Cincinnat: Gesellschaft durch das Beis spiel der Lossage vom pressenden Schleppwert des Leibs und Stubengeräthes zu wiederholen — um besonders den gesträßigen Möbeln: Luxus von sich abzuhalten — um sich in die Sonne der blosen Freude zu sesen, und elende Rebens sonnen des Scheins, diese Propheten des schlechten Wetters, nur angehörig dem Dunstkreis, nicht dem himmel, zu versschmähen. — himmel! wie wohlseil ist das Leben, wenn man nur froh sein, nicht es scheinen will! Wie viel mehr kostet die fremde Meinung uns täglich Est und Sunde, als die eigne!

Das reißende Unthier des Lurus fann fein Einzelner, fondern nur eine Menge bezwingen. Furfien reichen, wenn

nicht in der Berfaffung felber die Dungftatte der fpartifchen Mothpfennige ift, mit ihren Prachtgefegen nicht weit. 3hr tonnt alle voraus feben, daß diefer Knochenfraß des Staates, ba er niemals inne halten fann, noch weit mehr euere Rinder verzehren und aushohlen muß, wenn ihr nichts Befferes bagegen vortchret als ein Paar Lehren, euch nicht nachzuahmen, und wenn ihr nicht durch Entfagunge Gefellichaften ihnen das entgegengefeste Beifpiel ber Schlechtern Bielheit gebt. Aber bisher gabt ihr noch statt bes Berbots, euch nachzuahmen, fogar ben Befehl und Reig bagu, indem ihr den armen Rindern den Fruhgenuß ber elterlichen Freuden, und badurch ben funftigen Entel bavor, und ben Durft nach vergrößerten aufdringt. Rron : und Raufmann : Guter : Gemeinschaft der Rinder mit ben Eltern (j. B. Theilnahme an Ballen, am modie schen Rleider Schnitt und Bechsel) ist nicht blos Bergif tung der Gegenwart, wie etwa oft bei den Eltern, sondern Bergiftung ber Bufunft; bem jeber elterliche Lurus wir im Kinde ein verdoppelter, weil es, bei feiner noch über füllten dichten Knospen/Natur voll Gegenwart und Traum jugleich, nur auf einen halben Gold und in einen halben Feiertag gefest zu werden braucht, um weit mehr als die Eltern mit ihrem gangen ju haben. O warum ift bas Ger ben fo oft nur verfleidetes Dehmen, und fo manches Geburttag , Gefchent ein Rirchenraub bes Beiligften?

Was oben vom Bolke galt, gilt noch mehr von Rindern; nicht der Magen, oder Cinsiedler, Lurus, oder der genießende ist der giftigere (denn unsere Alten haben ihn auch gehabt, und nur den Ueberreiz durch Uebermaß sich ersest) sondern der Augen, oder Gefellschaft, Lurus, der scheinende; denn die hieruber verordnende Phantasie und Sitelseit finden und sehen, wie alles Geistige, keine Granze,

und man schränkt leichter bas Schwelgen, als bas Schims mern ein; jener ift die oft erdruckende aber giftlose Riefens schlange, dieser die schimmernde Brillen s, oder die vorlaute Klapperschlange, und beide sind die giftigsten Thiere.

Aber wer foll helfen? An wen foll die Rede fich riche ten? - An die Manner nicht. Gie, überhaupt mehr in Gaumen ., ale in Augen : Lurus verfunten - eine Welt voll Manner murbe menig ju prunten fuchen, besto mehr eine voll blofer Beiber - und ohnehin den weiblichen Pracht: Ordnungen unterthan, und ginsbar, vermogen bier nichts. An die Beiber wend' ich mich noch weniger, diefe gewähren hier nichts; überall mehr als jene auf fremde Deinung geimpft, ftecten fie mehr ins Ohr, als jene in den Magen - ein feines Lifdzeug ift ihnen, wenigftens bem Gefchmacke nach, ein indianisches Bogelneft; - ihr bem Gefchmacke nach, ein indianisches Bogelneft; ihre verschleierten Thaten (gegen die prahlend offengelegten der Manner), wollen sie sich wenigstens durch aufgedeckten Schimmer an fich und ben Ihrigen belohnen - auch bas ben fie fich zwei Geschlechtern auf einmal in theuern Meug Berlichkeiten ju zeigen, wir faum einem - fie fonnen mit bem ihrigen nicht wie wir mit unserm auf Sieb und Stoß zweifampfen, fondern mit Geld : und Glanzsucht - und endlich bilft feine Predigt im Auerbachischen Bof. Rurg die Beiber find die ewigen Thiermarterinnen bes Raubs thiers des Lurus, die Schutheiligen dieses vermuftenden Gunders, und am Ende die Geelen, Ginfauferinnen fur Amerifa, wohin und worunter die Roth hinweht und treibt, welche ahnlich der Strafe des Rielholens, die den Berbrecher unten um bas Schiff herum gieht, eben fo ans bere um die Erdfugel herum ichleppt.

Aber an wen wend' ich mich benn? Un die Mutter!

Itnb biefe reb' ich an voll Soffnung; bag fie, wenn Spar tanerinnen und Romerinnen fut bas Baterland Schmud, Togar Saare opferten, fur ihre Tochter nicht weniger thun und fie burch Beispiel und Gewohnung von dem Abgrunde wegziehen, ber fich wie ein Bergwert tiefer grabt, je mehr Gold baraus geholt worden. Reine Mutter fage, daß fie ihr Rind langer liebt als fie es an ber Bruft ober an ber Lippe hat, wenn fie bas arme Wefen in eine verarmte und verdorbne Beit mit ben Bedurfniffen ber Unerfattlichfeit hinausschickt. In Diemont pflangt ber Bater bei ber Beburt einer Tochter 1000 Pappelbaume: im fechgehnten Jahre Ift ihr aus der Erbe eine Mitgabe von 16000 Livr. erwache fen \*). Aber welch' eine noch schonere jahrlich sich verdops pelnde Mitgabe mare eine gang andere Pflangung in ben Idchter : Bergen , die , welche ein Dal in den spartanischen und erft romifchen blubte, Die Berfchmabung bes Scheins und Prunts! Bie murde bann bas duntle deutsche Leben gelichtet! Bie leicht murben bie neuen Lasten werben und wie ftart bie Rraft, fie abzuwerfen, ober keine neuesten aufzuladen! - ... Aber wie fann es gefchehen? Dicht burch eine Mutter, fondern burch Mutter, und ber Simmel und bie Chemanner mogen fie uns bescheren!

<sup>\*)</sup> Reisen tes Abbe Coyer.

### VII.

# Gefdlecht = Enthaltsamfeit

Bare man nicht icon von Predigten gang fruchtlofer Worte gewohnt und gewärtig; fo murd' ich bie folgenden für Geschlecht:Enthaltsamfeit ihres lacherlichen wegen faum wagen. Rach ber Aftronomie erscheint oben im Benusftern bie Erbe gerade wie die Benus felber; und in ber That ift er nicht erft blos in diefem Jahre ber Planet, ber die Erde regiert! Bie Sitten, Moden, gesellschaftliche Tagestone und Ordnungen, Geschgebung und selber die Schriftsteller fich ju einer Unfeuschheit: Rommiffion verfnupfen ober gu einem Sturmlaufen gegen die einzige Befte der Enthaltfamfeit, gegen die Berichamtheit, dief fann auch ber Diedrigfte feben, wenn er in die bobern Stande hinauffieht; benn in ben niedrigften und mittlern find allerdings Chebruche wer niger geschäßt. Bergeblich wollte die Natur mit einer Rrantheit, Die jest blos die europaische heißen follte, etwas fur bas Sittengefes thun, vielmehr vermehrte fie mit ben Rorper , Stigmen bas unverschamte Schautragen ber Seele: fest hat die europhische Rrantheit wieder jenen schonen Grad der Unschuld erobert, den fie fogleich bei ihrem erfien Erscheinen auf Detere Stublen, und Ihronen befeffen.

Auch wenig verfängt, was etwa gute modische Nach, ahmungen bes alten Deutschland dagegen versuchen; unter welche wol die wieder vorgesuchte Gewohnheit der Lacitus. Deutschen zuerst gehoren mochte, welche die Jugend bis ins breißigste Jahr unbekleidet gehen hieß; benn da leider jedes

nachzunhmen, welcher lettere ben überfraftigen Babploniem gum Entfraften die Ausgelassenheit befahl.

Das zweite Ungluck ist, daß, wie die Manner über haupt durch Weichlichkeit weit mehr verlieren als die Beisber, jene sich durch Wollust in dem Grade abstumpfen als diese sich dadurch verseinern. Und dann weiß Deutschland seine Zukunst. Die letzte Stuse des Wachsthum der Pstangen ist nach Bonnet die letzte der Verhärtung; bei Staaten ist die letzte Erweichung. Was nun gegen dieses Entner ven der höhern Stände, welche gerade die Ruderstangen Deutschlands in Händen haben, vorzusehren ist, weiß nie mand weniger als ich. Zucht, Ehrbarkeit u. s. w. ist Sitte oder Religion wie in der Vorzeit im der Schweiz u. s. w. Bessere Gesescholen die schone Sitte nicht zurück; doch bahnen sie ihr ein wenig den Rückweg. Irgend eine begeisternde Idee hälse vielleicht am meisten — und allerdings ist diese da für Menschen, welche Deutsche sind.

Ein zweites Gegengift haben die Dichter in Handen, so wie das Gift auch; es ist heilige Darstellung der hohern Liche, welche wenn nicht den Mann, doch den Jungling lange beschiemt. Zeit bei der Jugend gewonnen folglich Alter, ist alles gewonnen, denn die Jugend ging nicht vertoren. In dieser hinsicht haben wir unsern empfindsamen Romanen mehr zu verdanken, als die Franzosen ihren sie volen; unsere geben vom Lebensbaum, ihre hochstens vom Erkenntnisbaum. Aber welche schreibende Hand dem Beispiel mit dem Buche, der Sunden, Prose mit der Sunden Poesse zu Husse sommt, und welche die Berwundeten der Beit vergistet, nie werde diese Hand von der eines Freundes gedrückt oder von der eines Weibes angenommen!

### ·IX

# Egoismus.

Bie weit das Wachsthum des Egoismus oder der Iche Sucht seinen Giftbaum , Schatten wirft, feben wir fogar aus der Bahl der jegigen Freuden, welche meift in einem Poft, und Birthhaus, Leben bestehen; wie ber Unmachs ber Klubbs, harmonicen, Mufeen u. f. w. bezeugt. Je mehr Gefelligfeit befto weniger Untheil; -- Sofe, große Stabte, große Reifen bezeugen, obwol burch lauter Freuden und Freudenfeuer, Diefes Berhaltniß des gefelligen Froftet. Go ift es j. B. einem Birkel von Egoisten viel behaglicher - benn es fpart bem Birthe Dube und ben Baften Dant, und beiden befchwerliche Theilnahme - wenn fie fich unter einander außer bem Saufe abfpeifen, fo baß in glanzenden Saufern fogar der Wirth bei fich felber zu Cafte ift. - Allerdings genießt ber Ichling ben größten Grad hauslichen Gluck, namlich nur fein eignes, und er ift feine eigne geschlofine Gefellschaft; in seinem herzen ift feine Rammer der auswärtigen Angelegenheiten, und et ficht, wie Gott, nur aufe Innere, und auf feinen andern Menfchen als auf feinen innern.

Woher diese Kalte, worin die Menschen wie die Erdsschnecken im Froste sich mit Berhartung ihres weichen Saftes in ihre Gehause einspunden? — Woher kommt's, um jene Frage durch eine zweite zu beantworten, daß in gestelligen Residenze Städten mehr Ichsucht regiert als in eben so großen aber weniger geselligern Hanseestädten? Daher, weil dort ein gemeinschaftlicher Thatenzweck wegfällt. Men-

Im långsten Frieden spricht der Mensch nicht so viel Unsinn und Unwahrheit als im furzesten Kriege; denn da es in diesem beinahe keine Gegenwart gibt, sondern nur Angst und Bunsch und hoffnung, diese Burgerrinnen und Seherinnen der Zukunft, im Frieden aber mehr Gegenwart; so ist's naturlich, daß man nichts schlechter sieht und malt als das, was noch nicht da ist.

Manche Staaten gleichen Orgelpfeifen, die man blos beswegen fehr lang macht, damit man fie richtig stimme burch Abschneiden.

Der flachste Tropf kann sich seit einigen Jahren in seinen Grosvaterstuhl mit der Schlasmüße seizen und ein altes romantisches Heldenbuch in die Hand nehmen und seine prosaische Pfeise — und doch in seinem Stuhle die größten Zeiten erleben, ja Begebenheiten, die größer sind als selber die Thater, ohnehin größer als der Tropf, der sich solche Sagen natürlich nicht träumen ließ, sondern nur vorlesen.

Für zwei Politiker die einander ins Gesicht zu wider: sprechen munschten, mar' ich im Stande, hier die nothisgen widersprechenden Gleichnisse, — falls nämlich der eine die Zertheilung eines großen Staats in kleine blumig zu empfehlen suchte, und der andere Einschmelzung der kleinen in einen großen — unpartheilsch für jeden zwei Gleichnisse, ein edleres und ein niedrigeres, nicht nur anzubieten, sondern auch schon abzuliesern; also für den ersten Politi-

fer oder deffen Sat könnte bitblich sich so ausgedrückt wers den, daß man anfangs ebel sagte: Gen so werden große Spiegelgläser, die Blasen haben, mit Bortheil in kleine reine zerschnitten; dann aber weniger ebel so: bei Teichabz ziehen werden die großen Fische behalten und nur die kleis nen ins Wasser befreiet zurückgeworfen; — Für den entz gegengesetzen Politiker und Sat könnte das edlere Gleiche niß so lauten: eben so hat Ischirnhausen seinen Brennspiez gel zusammen gelöthet; was unedler etwan so auszusprechen ware: eben so bleiben die Nücken im Spinnengewebe hanz gen, nicht aber die Bienen und Bespen.

Ich munichte, ich hatte ein ebleres Gleichnis um die beutiche Lauglichkeit fur achte Wiffenschaft und Freiheit anzupreisen, ale die Bemerkung Bechflein's, baß eben hartnäckigkeit und Ungelehrigkeit ftete Die besten Borzeichen eines vortrefflichen Suhnerhundes find.

Ob man uns das Maß zu einem Kronungkleide oder zu einem Sarge genommen, kommt auf niemand anders als auf uns selber an.

Wir wohnen jest noch im Baugerufte ber Zeit — und freilich ift ein Gerufte nicht die bequemfte Wohnung. Aber unfere vorige war ja noch zerlocherter und durchsichtiger als irgend ein Gerufte, gleichsam nur das Gerufte zw einem Gerufte.

In unfern Tagen war iet leichter, Großmuth, Genias lität und jedes Große ber Rraft und Einficht zu erleben, 34. nand.

and the second second

Digitized by Google

als blofe Gerechtigkeit und Rechtlichkeit: gleichwol wird bas große Gedächtniß ber Geschichte bie Ausnahmen behalten und besonders einen Fürsten beklagen und verehren, der ben Beinamen eines Nechtlichen verdient.

Bas die Franzosen am Ruhme, Dichter zu sein, ein bußen, kommt ihnen wieder an der Ehre, gute Sprecher vor Schlachten und vor Gericht und im Zimmer zu sein, zu Gute; so wie gerade die Bogel, die nicht singen, gut sprechen lernen. Indes wäre es zu wunschen, der Papagei wurde deutscher Sprachmeister und der Schwan französischer Singmeister.

Den vom himmel gefallenen Schifte, das den Admer- de Weltherrichaft versprach, ließ Nom mehre Gleiche bilder nachmachen, um es durch Berwechslung zu behalten, eben diese Schilde und den heiligen Spieß von Mars ber wegte jeder in Krieg ziehende Feldherr und sagte: Mars vigila — Wem war Friedrichs II. Degen nun ahnlicher dem Spieße oder den Schilden?

Der Elephant, ber fich vor der Maus fürchtet, weil fie in seinen Russel friechen kann, oder die Schlange Rismia, welche, eh' sie einen hirschen verschluckt, schen nach Ameisen umschauet, die sie in ihrer Sattigung-Unbehilflichkeit übermannen konnten, diese sind nicht furchtsam, sondern nur klug. Das Beispiel dieser in der Geschichte so seltenen Klugheit wurde in den neuoften Zeiten nicht vom kaltern, sondern gerade von dem feurigern und sieghaften

Bolte gegeben, das seinem Heerführer nachstieg, der stets mitten im Gluck Ungluck voraussetze, berechnete, bestritt und abwandte. Auf Bergen ist früher als unten Licht und Eis.

Selten verstehen die Nachfolger eines Genius das bis in den Leuchter herabgebrannte Licht hinaufzuschieben; dat her schmilzt Licht und Leuchter.

Jeder Staat geht zulest zu Grunde, ber ein Tretrad ift, was deffen Menschen nur bewegen, ohne fich auf defe sen Stufen zu erheben.

Bon etwas wird uns die Zeit, oder die Franzosen erribsen: von den vieläugigen Kollegien — ein Argus, den oft umgekehrt die Jo bewacht. — Welche den Insekten gleichen, die durch die Menge von Augen der Underwegliche keit derselben abhelfen, oder durch die Menge von Fußen der Langsamkeit.

Nicht die größten Schauspieler bekommen gewöhnlich die Rollen der Geister, der Bilbfaulen und der Prügel; auch wir haben poetischen Geist, prosaische Unbeweglichkeit, und zuweilen etwas auf dem Rucken gezeigt.

himmel! wie gut mar' es, wenn jeder Furft ben Auffat bes B. v. Steigentesch über ftehende Heere und Lans

Digitized by Google

de! Und überhaupt die ganze Minerva! Und ohnehin viel Bucher, besonders wenn Aristoteles in seiner Politik (III. 11.) Recht hat, daß gerade aus dem Mittelstande. (jest der Feder: Stand) die größeren Gesegeber gekommen! — Die Stelle eines fürstlichen Bibliothekars oder auch Borlesers für den Fürsten, könnte die wichtigste und helligste im Staate werden, mit Beränderungen, die hier nicht sogleich in die kurzen Gelegenheit: Sprüche einzupressen sind.

Die Aten bilben die Fluggotter mit gehornten Stier hauptern ab. — Bollends aber die englischen Meer-Gotter? Gestoßen haben sie uns in den neuesten Stier. Gesechten genug, und haben die Freiheit der ganzen Erde auf eine enge Insel einpserchen wollen. Ihnen bleibe gern die Lands Freiheit, und der bekannte Mann, der auf das sieste Land seinen Ring geworsen wie sonst der Doge seinen in die See, hat allerdings Necht, daß er die Boller nicht als die Schisszieher der Britten will keuchen sehen.

Ihr habt euch anfangs zu viel zugetrauet und fpater zu viel gemißtrauet; wie Strangulierte zuerft lauter bunte Farben sehen, aber zulet nur die schwarze. Zum Glude ift jest die Mitte naber, das Licht.

Jeder glaubt und fagt, die Bergangenheit, d. h. die Gefchichte, gebe die rechte Lehre ber Bufunft; aber fehlt's benn bem Menfchem an irgend einer Bergangenheit, an

eigner ober an fremder? Kommen wir nicht alle von Gesstern her? Jeder hatte Bergangenheit genug in sich, um eine reine Zukunft auszubilden; aber jede Zeit, — welche von den dreien es auch sei — wird nur vom schöpferischen Sinn erfaßt; und es ist mithin einerlei für diesen, von Gesgenwart zu lernen, oder von Bergangenheit oder von Zukunft.

Das Waffer steigt nie fo hoch als es gefallen; aber ber Mensch oder das Bolt fallt nie so fehr als es gestiegen; und wollte uns nur ein hoherer Genius den Umweg des Steigens und die Schneckentreppe sagen, damit wir frischer aufstiegen.

Jeber Rrieg: Sturm gleicht bem Siroco, Bind; bie Gestirne scheinen zu schwanfen, so fest sie auch auf ber alten Stelle ober Bahn beharren.

Warum fiel sonst gesetzmäßig bas haus eines Doge und bas eines Pabstes nach dem Absterben ber Plunderung anheim? Und warum nirgends das haus anderer Fürsten? Darum, an jeden Fürsten hat sich sogleich wieder der ber freundete geknüpft.

Wenn Thranen Kriftallisazionwasser find: so ift Deutsch, land in den drei neuesten Kriegen ein Sdelftein vom er, ften, zweiten, dritten Wasser geworden.

Die deutschen Formen und Formlichkeiten gleichen den langen Rleidern, welche ben, der ins Wasser fällt und springt, eine Zeit lang oben halten, aber nachher mit neuer Schwere tiefer ziehen. Ich lobe mir einen nackten Schwimmer. — Bis hicher waren Zivil-Rollegien eine gute, obwol umgekehrte Nachahmung des Kriegstandes; wenn der Feldsherr den Ausbruch des Heers um vier Uhr anordnet, so bessehlt ihn der General schon um drei Uhr, der zweite Unterzgeordnete noch früher; und der letzte am allerfrühesten; natürlich aber ist, wie gesagt, bei Zivil-Rollegien die Nachsahmung umgekehrt, und die Besehle vor Christi Geburt, werden nach Christi Geburt vollstreckt.

Im vorigen Benedig wurde nie ein Innlander zum Generalissimus der Kriegmacht genommen, sondern ein Ausländer; blos weil wir dieß nicht früher gethan, thun wir es jest.

Tief: nordliche Wolfer, wie Schweben, ober sonst abgesonderte durfen Jahrhunderte auf der Lowenhaut ruhen
und sie richten sich doch als Lowen auf. Aber das warmere
Deutschland, dem nicht die Harte des Sifes beisteht, und
an welches überall heiße Zungen lecken, dieß bedarf eigner Regsamkeit gegen jede fremde, wenn nicht seine Sisberge
an dem umgebenden Suden schmelzen sollen. Man vergebe
die Bilder. Der Teich Bethesda heilte nur bewegt; zarte
Früchte erfrieren nicht auf Zweigen, die sich regen. — Die
Zeit hat uns bewegt.

#### XI.

## Soffnungen und Aussichten.

Die angstliche Gebehrde der Zeit unter dem Alpdrucke einer verbognen Schlummer, Lage kann nur die Uebel vershärten, die man beklagt. Dem ersten Schmerze ist Uebersmaß natürlich und verzeihlich. Was helvetius sagte: juger c'est sentir geschieht umgekehrt: sentir c'est juger, obwol beides falsch ist. Wir sehen am Ende Nedeblumen, wie Fieberkranke die Bettblumen, für Gestalten an, die sich drohend regen. himmel! wie anders aber erduldeten unsere Vorfahren ein ganz größeres, ein dreißigjässiges Weh! Was sie auf der Erde begruben, stralte ihnen wiederscheinend aus dem himmel zurück; und gegen jeden Schmerz gab es einen Gott, der ihn in eine Freude der Zukunft umschus.

Aber jetige Furcht kennt keinen Gott, sondern nur den Teufel, der seine Solle täglich tiefer wühlt und wolbt. Benn man wenige Schriftsteller ausnimmt — und nur diese nach ihrem politischen Glaubenspstem — so lieset man überall nur abgedruckte Beiber; aber alte Christen, alte Stoiker, alte Scherzmacher treff ich selten an; und um ein Almosen für ein geplündertes Dorf weichen Kerzen und nassen Augen abzuquetschen, verläugnet man deutsche Männslichkeit und kecke Ansicht und schmelzt sich und andere, um damit härtere Metalle in Fluß zu bringen. Obgseich noch so manche deutsche Staaten Theile frisch und heil da ster hen, so machen es doch die Schriftsteller aus ihnen, wie

die Neus Griechen auf Morea, welche (nach Ponquaville) alle, so gesund und ruftig sie auch einhergehen, die lette Delung nehmen, sobald ein Monch durchreiset, weil, sw gen sie, ein solcher Mann nicht alle Tage zu haben ist.

Nur ist's schlimm, daß politisch nicht hilft, was physisch errettet vor Gewittern und Baren, namlich ein schein leichenhaftes hinlegen auf die platte Erde (in sie thate eher etwas); jedes Bolf vergeht wie ein faulender Schwamm, zerflichend, wenn es keinen Muth mehr hat; ohne Hoffs nung aber gibt es keinen; und wie nach Bako die Hoffsnung dem Korper, so ist sie noch mehr dem Staatkorper gesund.

Was heißt Aussichten Deutschlands oder Europens? die auf ein' Jahr, oder auf ein Jahrhundert, oder ein Jahrtausend oder auf die ganze Erdenzeit? — Man darf eben keine Zeit nennen und meinen, sondern nur die ewigen Naturgesetze, welche ja ichon hinter uns in der Geschichte thronen und reden.

Die Wilden halten kurze Versinsterungen der Sonne und des Monds und Abam in der Epopde die noch langere Phase, nämlich die Nacht, für Welt-Untergang; wie leicht mussen wir nicht bei ringformigen Finsternissen und Nächten der Staaten, die zumal oft langer sind als unser Leben, surchtsame Irrthumer der Zukunft empfangen, ind beß sie gleichwol der erste Sonnenblick des großen Naturgangs vertilgt? Und man mußte daher ein Jahrtausend Leben hinter sich haben und folglich eins vor sich, um nie zu verzagen, sondern stets zu vergleichen.

Aber euch follen Ideen ftatt ber Jahre Dienen, und Bott fei bie Ewigfeit. Dann furchtet, wenn ihr konnt.

Doch wir haben hier statt der Aussicht vom Gipfel, blos die tiefere vom Zweige nothig, um die Welt und die

Hoffmung zu sehen. Will man hoffnungen nicht zugefter ben, so nenne man sie Traume; nach Kant aber sind auch dem tiefsten Schlafe Traume nothig, um das Leben anzufachen. Bei Staaten wird der Jreglaube, etwas zu vermögen, leicht zur Wahrheit, so wie Franklin sagt, um zu schwimmen, brauche man sich nur einzubilden, daß man's tonne.

Benn es eine befannte Rlage ift, daß die neuern Staaten mehr Staatforper, die alten hingegen Staatfee len find, welche mehr mit bem Geiftigen bewegten und vers inupften burch Beredfamfeit, burch Sitten, burch Dufit, nicht durch holgerne Raderwerke des Kormalismus: fo fallt biefe Rlage auf feinen Staat gerechter und verftarfter als auf ben beutschen. Schon im Gegenfat gegen bie alten unumgewalzten Frangofen, bei benen gerichtliche Beredfam. feit, allgemeine felber die Ronige jugelnde Meinung, ber fonell auflodernde Enthusiasmus fur jede Meuheit, die Bliss Gewalt der Bonmots - beren elektrisch durchschlas gende, und oft die Pole umtehrende Birtung wenigstens für einen geiftigen Ginfluß fpricht - fcon gegen jene frus heren Krangofen ftanden wir gurud mit unferer politischen Maschinenmeisterei. Unsere außere Formlichteit - unsere trage Nachafferei, welche die auswärtigen Modepuppen als bestimmende Glieber, und Rlugelmanner fur uns mablte gemiffermaßen unfere außerordentlichen Gefandten und Pros fefforen, bie weniger gelten als ber ordinarius-unfere Gef sionzimmer, worin die Ropfe wie die Baume im Winter fo fteben, daß der fruchtbare eben fo ausschen muß wie der unfruchtbare und folglich umgefehrt - unfer politisches Bers sichtthun auf jedes Frei : Geistige und unsere Fluchtstrafen eines jeden Schritts aus dem Marichreglement oder der

Schrittordnung ber Rollegien: Schneden - unfer Erergier, und Prügels und Alts Sahrigfeits Befen, bas Greife für Beteranen nimmt, blos weiße Ropfe fur weise, oder fahle für volle, furz den Alters Binter für Krieg : Feuer, als ob ein alter Mann nicht weicher gebettet zu werben verbiente als aufe Ehrenbette \*): alles bieß, mas bem Deutschen Reich forper so wenig Reichscele spirit public, esprit de corps eingeblasen und was ihm so febr alle Ginheit des Le bensgefühls genommen, daß er wie der Rrebs feine rechte Scheere mit ber linken kneivend, diese als feindliche voraus, segend absprengte - alles bieß, womit fich, was bas beutfce Reichkabinett zu einem Modellfabinett von Maschinen macht, und felber bie Dafchinengotter wieder ju Dafchinen und den Staatherren ju einem holzernen Rempele's Schachspieler, ber lebendige Unterthanen auf dem Schache brete feines Territoriums ruhig bin und wieder ftellt und giebt - alles, womit wir bem Bogel Strauf abnlich mur: ben, ber zwar einen ftarfen Dagen aber feine Rlugel bat: Dieses Deutschen : Uebel werden die Beispiele und die Rol: gen ber Beit, und die Mabe und die Ginwirkung einer im politischen leben so begeisterten Razion, wie wir im bichtenden, ju brechen dienen.

Benn sonft mancher deutsche Thron: Genius, anstatt seinen Geift fortzupflanzen und fein Bolk fich jum Rebens

<sup>\*)</sup> Sonderbar, daß man für die hohern Krieg = Würden bisher nicht das Kraftalter als die rechte Zeit anuahm, indes doch auf der hoch ften ein Alexander, Casar, Carl XII., Friedrich II., Napoleon u. s. w. gerade in der Jugend ihre Glanz = Siege schufen: wozu noch kommt, daß diese als Oberbefehlhaber doch mehr die Kraft und Einsicht des Alters nothig hatten, so wie die meist nur ausübenden Unterbefehlhaber mehr die Feuer = Wacht der Jugend.



buhler zu erziehen, dieses nur zum Lastträger und Zeiger seiner Gedanken machte: so ging der Staat, wie Pfaffius Terzienuhr noch fort, sogar noch eine Stunde, nachdem das Gewicht abgenommen war; dann stand er. Aber der jehige Astralgeist und regierende Planet Europens (der Abend, oder Weststern) will aus seinem Geist Geister machen, und damit Körper nicht blos erschaffen oder bewegen, sondern auch beseelen. Dieses Beispiel wird auf nähern und fernern Wegen auf uns Deutsche herüber wirken, wie Friedrich II. auf Joseph II., und wir sangen vielleicht in einem höhern Sinne, als bisher Oestreich, das Militairs Jahr vom November an.

Ihr scheltet die Zeit klein? Folglich sagt ihr, daß sich etwas Großes in berselben gezeigt, was der Rest zum Zwerg und Thal gemacht. Es entsteht keine verkleinerte Zeit ohne eine verkleinernde. Die achte kleine Zeit ist die Soene und Stille, die sich in keine Tiefen und Hohen getheilt. Freis lich kann eine Zeit sich im Handeln so wenig selber als groß ersinden, als ein großer Mann sich im Unternehmen einer großen That; wie konnte dem etwas groß erscheinen, der's eben vermag und dem es leicht und thunlich ist, der aber erst weit hinter der Wirklichkeit seine Felsen und Riesen sieht? Zwar kann er sie auch in der Bergangenheit oder Geschichte erblicken; aber der Fall bleibt derselbe, weil diess seits und jenseits der Gegenwart das Ibent regiert.

Aber in wie fern gehort dieß unter die versprochnen Soffnungen? In so fern: weil jede Rraft zulet die fremde statt — weil die Wettbahn der Krafte sich aufthut — weil

überhaupt der Mensch sich am Menschen ermannt, wie Montaigne schon vom blosen Anschauen Gesunder zu leben versprach — weil zum Gluck die Größe sich zwischen Sieger und Besiegte vertheilte — und weil wir ja keine Griechen sind, sondern Deutsche.

Der Rrieg ift die ftarfende Gifenfur ber Menfchheit und zwar mehr bes Theils, ber ihn leibet, als bes, ber ihn führt. Gin Rriegstoß wedt die Rrafte auf, Die bas lange Magen ber taglichen Sorgen burchfrift. 3m Frieden friecht der Burger fo leicht mit weicher Schlaffheit burch und bedt fich gegen die Gefahren wie gegen die Bomben, nur durch Wegheben des Steinpflafters und des hohen Dachs und durch Musbreiten bes weichen Dungers; aber ber Rrieg fodert ben maffenlofen Burger jum Zweikampfe mit der Uebermacht und Gefetlofigfeit heraus, er verlangt jede Minute ein Mannerherz und ein Mannerauge und verpangert mit ben großern Gefahren gegen bie fleinern. fich die ftarfere Sapferkeit nicht im Ginrennen und Ginfchlagen, fondern im Festhalten erweißt: fo braucht oder erbt fie eben im Rriege ber unbewaffnete Burger mehr als ber bemaffnete, noch abgerechnet, daß jener mehr Schabe und nahere Menfchen zu verlieren und zu behuten bat, als Ift aber dieß: fo muß ber Rrieg den nachsten Bei ten mehre mahre Danner jugebildet und gurudgelaffen haben und bem Befuve gleich geworden fein, nach beffen Afchen : Burfen - (bas Rriegfeuer liefert ja Baufer: Afche und Menschen : Afche genug) ber anfangs burch fie erflicte Pflangen : Buche uppig empor ichieft. - Und mas begebe ren wir mehr für die Zukunft als Manner? - - -

Bang als Gegenfüßler ber Frangofen und Gethe, ber ben Mantel auf ben entblogten Bater warf, gichen wir ihn noch ein wenig weiter vom Baterlande hinmeg, und rufen wie Cham die Spotter bergu; aber jene fiegen burch Schminken eber als wir durch Schwarzen, fo wie überall den Beift Lohnen weiter treibt als Strafen. Indef merben (in mehr ale einem Ginne) beutsche Befe und frangde fifcher Schaum balb fich fenten, und bas. Beiftige unges trubt nachlaffen. Warum haben wir noch feinen Bolf-Plus tarch der veuesten oftreichischen, preußischen, baierischen zc. Belbenthaten, und noch fein Belbenbuch fo mancher manne haften, hilfreichen und ichonen Sandlungen ber unbewaffe neten Deutschen? Benigftens einen Dann fenn' ich, ber gern in ein folches Beroum hinein fabe - fcon angenebe mer Erinnerungen wegen - namlich ben, ber ju unferm Gluck in ben beutschen Geift tiefer, murbiger und achtens ber eingebrungen ju fein icheint als bas Bolt, bas er bei herrscht, ich meine bas frangofische. — Leset ihr indef in Diefem ungeschriebenen Buche nach: fo wird euch Deutsche land ber Sonne ju gleichen icheinen, welche, wie viel auch eine Bedeckung burch ben Mond von ihrer Geftatt abs fcneide, boch ftete ein ganges rundes Straken, Bilb in bie bunfle Rammer wirft.

Es ist eine vortheilhafte Erscheinung, daß die Natur allen großen hetden — von Merander und Kasur an, bis zu Karl dem Großen und Friedrich II. und Napoleon herzüber — gleichsam als einen Wundbalsam für verblutete Bolfer, Liebe und Eifer für die Wissenschaft auf die versheerende Laufbahn mitgegeben; so wie Apollo neben den

Peftpfeilen auch die Lyra und die Musen tonen lagt. Die Wissenschaften bewahren, besonders wenn ihr Licht auf ausgedehnte Lander fallt, eble Rrafte, welche nie die rechte Freiheit verloren gehen laffen. Großes Licht verbichtet fich zulest zu Barme, Die die Menschheit mit Leben ichman: gert und mit Auferstehung fegnet. Es ablaugnen, voraus fegen', daß der Menich vom Teufel geschaffen worben, und daß er daher blos der miffenschaftlichen Entwide lung und Reife bedurfe, um bas teuflische Chenbild an fich vorzuweisen, und daß bas Berg bes Ungebildeten fo lange einen ruhigen falten Gewurm , Leich ober Bafilisten , Giers ftod beherberge, bis blefen wie die Phonixasche bas Sonnenlicht im Musgebildeten jum Leben ausbrute. moralische Barbarismen und Baumschandereien ber Mensch: heit hat nicht schon bas wissenschaftliche Licht endlich fortgescheucht, von ben priefterlichen Menschenopfern an, bis ju den faufmannischen, indem felber im Englander ber Licht : Diensch den Rauf : Menschen niederrang, und den -Sflavenhandel aufhob. Deutschland, als das Urgebirge ber funftigen europaischen Bildung : Gang : Gebirge, wird fich mit feinen Dufenbergen immer weiter und hoher gieben und am Ende die Erde mit Gipfeln umgeben und befruchten. Wenigstens Europa, hoff ich, wird jest beffer und anders als unter ben Romern, die mehr Wiffenschaften holten als brachten, von dem europäischen Machte oder Allmachte Beber durch die wissenschaftlichen Licht - Deerstraßen verfnupft und fich naher gebracht. himmel! wenn man fich Portugal und vielleicht bie europäische Turfei \*) und das Unde

<sup>\*)</sup> Am Schalttage 1808 ober am 24ten geschrieben, ber ben Matthias in den 25ten vertrieb, welcher sonst bas Eis bricht ober macht.

So. Beiter die Parnaß und himmelleiter besteigend gedenkt, auf der Gudbeutschland schon steigt: welche Aussichten, wenn nicht des Bargers, doch des Beltburgers, wenn nicht der nachsten, doch der nahen Zukunft! O werde doch — möchte man wünschen, wenn Wunschen spornte — die neue Zeit, die Jugend der Berhältnisse mit Feuer von Fürsten und Schriftstellern gebraucht, um die ächten Deutsschen und das abgestumpfte Europa verklärt wieder zu gebären!

O rechnete und lebte nur jeber nach ber Sternenzeit eines geheiligten herzens: so wurde er die rechte Stunde auch außen treffen, ba das gemeine Außen mit seinen Stadt; und Lander, Uhren sich doch am Ende nach jener regeln muß.

Se gibt wol einen Zufall, aber viele Zufalle derfelben Art find keiner: nicht einmal Geschick, sondern Schuld oder lohn; nicht Menschen, sondern Sitten find zu fürchten; nicht das fremde Ich, sondern das eigne.

Lasset zweierlei Alte, euere Kinder unauschörlich studiesten, die klassischen und die eurigen und sagt: Gott beschsen. Wie ein Pabst blos durch zwölf christliche Altare das Coliseum vor dem christlichen Zertrummern behütet hat: so sollten wir uns gegen Franzosen mit nichts so sehr wehren als mit ihren — Vorzügen, so daß wir bei uns als einheismische anpstanzten ihr zartes personliches und vaterländisches Ehrgefühl, ihre Umsichtigkeit, ihre frohe leichte Lebens: Ansicht, und ihren schnellen Entschluß.

Schafft und hofft; euch helfen und bleiben Gott und Lod.

Bergeft über die nahere Bergangenheit nicht die fer:

nere Bergangenheit, so wenig als die vielgestaltige Zukunft. Wie am langen Tage in Schweben die Abendrothe ohne eine abtheilende Nacht in das Morgenroth versließt; so schwilzt jest Kurchten und hoffen in einander, West-Abend und Oft-Morgen; folglich ist das Aussteigen der Sonne nicht weit. Aman!

# Politische

# Fastenpredigten

mährend

Deutschlands Marterwoche.

Bon

Tean Paul

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ocu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| III. Dammerungschmetterlinge oder Sphinge                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14  |
| Erfte Sphing. Ueber die menschlichen Anfichten ber Bukunft                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15  |
| 3weite Sphinr. Landes : Reichthum und Macht.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15  |
| Dritte Sphing. Dreifacher Migbrauch ber Anspies lungen auf die Beit.                                                                                                                                                                                                                                                        | 15  |
| Bierte Sphing. Deutsche Fürstenliebe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15  |
| Fånfte Sphinr. Schnelle Aufklarung und Berfins sterung.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16  |
| IV. Die Doppelheerschau in Großlausau und in Rauzen, sammt Feldzügen. Gine Groteste.                                                                                                                                                                                                                                        | 16  |
| Erftes Rapitel, worin mehr als ein Kurft auftritt.                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
| 3 weites Rapitel, worin Erklarungen und Buru-<br>ftungen bes Kriegs vortommen.                                                                                                                                                                                                                                              | 170 |
| Drittes Rapitel, worin Wurfte und Galgen von Bebeutung find.                                                                                                                                                                                                                                                                | 180 |
| Biertes Rapitel, worin der Krieg eine ernsthaftere Wendung annimmt.                                                                                                                                                                                                                                                         | 18  |
| Funftes Rapitel, worin die Rriegsammen lobern und Eroberungen um fich greifen                                                                                                                                                                                                                                               | 189 |
| Sechstes Kapitel, worin der blutige Krieg in einen andern übergeht, Beitungschreiber glanzen, und ein                                                                                                                                                                                                                       | 196 |
| Anfang zum Ende der ganzen Sache gemacht wird.<br>Nachschrift im Heumond 1816.                                                                                                                                                                                                                                              | 209 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 211 |
| 1. Die französischen Emigres und Remigres. — 2. Franks<br>reich. — 3. Die schönere Passionblume. — 4. Erste<br>Pflicht der deutschen Fürsten gegen deutsche Bolker.<br>— 5. Gesehe des Friedens. — 6. Ende jeder uns<br>sittlichen Gewalt. — 7. Kraft des Lichts. — 8.<br>Kortschritte der Menschheit und einzelner Bolker. | 211 |
| — 9. Gericht über Staaten. — 10. Licht : Propaganda von oben herab. — 11. Frühere Hoffnuns gen. — 12. Nuganwendung nicht der Fastenpres digten sondern der Zeit.                                                                                                                                                            |     |

## Borrebe.

Sch kann die kleine Geschichte der vier, vor mehren Jahren gedruckten Abtheilungen des Werkchens (denn die fünfte ist neu, so wie auch die Vorrede und bekommen beide erst künftig eine neue Geschichte) in Einer Minute mittheilen. I Die Nach dammer ungen wurden im "deutschen Museum bei Perthes" 1810 gedruckt — II die Belager ung von Ziebingen im "Kriegkas lender bei Goschen" 1810 — III die Sphinge im "deutschen Museum von Schlegel" 1812 — IV die Doppels Heerschau im "Kriegkalender bei Gossschen" 1811.

Da sie nun in jenen lastenden Jahren geschrieben worden, wo weiter keine andern Federn kuhn und stolz sich bewegen durften als die auf Helmen, und wo man in Schaftleidern gehen mußte, um Wolfen nicht anstossig zu werden: so wird man sich über die Stellen dies ses Buchs nicht entrusten, wo ich mit den Wolfen zwar nicht heulte, aber auch nicht über sie. Auch gibt es wieder andere Stellen, worin ich, wie noch weltklügere Kopse von dem zweiten Bonifacius, der unsere heiligen Eichenwalder fällte, immer noch zu hofsen nicht nachlassen wollte, wiewol wir Deutschen dies

fem Bonifacius - uns auch von einer Freiheitinfel zugeschickt wie der erfte - die Bekehrung vom moralis fchen Beidenthum der Gelberentzweiung und Gelbstucht wider feinen Willen verdanten. Alle jene Stellen hab' ich ungebeffert und ungefarbt bestehen laffen, um mir nicht durch Buruckbatieren fpaterer Ginfichten und durch Einschiebung jegiger Freimuthigfeit einen neuen falfchen Glang ju geben, da ich alten genug babe. ! Mur Grachanderungen wurden ins Alte eingefchoben; aber bochftens folche Gedanten, womit man ju al= len Beiten hervorruden durfte, j. B. mit bem Sate a = a, indeß ein Gedanke wie a - a = o schon feine befondern gunftigen Beiten fodert. Much wollt' ich die Gegenwart gern wieder boren laffen, wie man vor Rurgem hat feufgen laffen - befonders nach ihr.

Ueberhaupt follten die Schriftsteller sich, wie J. J. Rousseau, nicht schämen, in neuen Auslagen ihre alten zu berichten. Warum wollen sie gerade im Drucke die Wunde und den Wundbalfam der Endlichkeit, die Berschnerlichkeit, verbergen, als wäre jede ihrer Meinungen die letzte und jeder Wille ein letzter? Wenn doch in der Studierstube eines Gelehrten der Glaube desselben sich so oft verwandeln, häuten, einspinnen, verlarven, verpuppen muß, die solcher wieder endlich entpuppt ausstiegt — und wenn es auf keine Weise zu ändern ist, daß man es auf allen Gassen weiß, wie der geslehrte Mann in Einem sort, (es geht beinabe ins Unsplanbliche) sich und seinen Glauben änderte und anders dachte, zuerst als Primaner — dann als Student — anders als Privatdozent — noch anders als Professorent

rius — barauf vollends anders als rector magnificus —: warum will benn der Mann nicht auch der Welt im Freien seine neuen Hautungen zeigen, welche er, wie die Eintagsliege die ihrigen, noch im Fluge vornimmt? — Ohnehin ließe sich fragen, ob nicht zuweilen die Geschichte einer Meinung, so wie gewöhnlich die Geschichte einer Stadt, nicht ergiebiger ist, als diese selber.

Uebrigens geht durch alle meine politischen Auffaße von des ersten Konsuls Drucke an, bis zu des letzen Kaisers Drucke, etwas ungebeugt und aufrecht, was ich jeso am liebsten darin stehen sehe — die Hoffnung. Sie, diese Sprecherin und Bürgerin der Vorsehung, begleitete mich durch jene Zeit, wo über jeder Wolke eine höhere stand, und über diese wieder eine stieg; jener schauete durch diese Wolken hindurch und versischert es, daß sie noch die Sonne sahe. Seho weiß jeder, daß sie Recht gehabt, und daß eine Sonne noch scheint.

Johannes von Muller \*) sagt: "Wenn der Mensch keinen Rath mehr weiß, fangen die Wege der Borsehung an, seit mehr als 200 Jahren ist auf dem großen Schauplate fast immer das Unwahrscheinlichste geschehen." Und Friedrich Jacobi sagte noch in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts: "Man (die Staaten) soll nie das bevorstehend Scheinende als unvermeidlich fürchten und erdulden."

Diefe Soffnungen im Unglude ber Staaten — fo wie biefe Befürchtungen im Glude, d. h. in ber hohen Freiheit beffelben — gleichen ben Traumen, welche nach

<sup>\*)</sup> Deffen Berte, B. 16., G. 196.

Kant als geistige Thatigkeiten im Schlafe das Leben fortschüren muffen, das sonst an ihm erlosche; wie der Freistaat Sparta die Furcht anbetete, so findet man die Göttin Hoffnung (dea spes)\*) nie öfter auf den Münzen als unter schlimmen Kaisern, wie Kasligula.

Die Menschen vergessen und verzweiseln nur zu oft: sonst wurden sie sinden, daß das Schauen und Bertrauen auf die gottlichen Gesetze des großen Weltganges leichter das Ziel weissagen kann, als oft der Reichthum von Kenntnissen der politischen Einzelheiten vermag; und ein besserer Prophet als ein herzloser Kenner aller Rabinette.

Wenn es nicht ju fuhn ift, großen Machten nachjuahmen und einem fleinen Berte lange vorzureden: fo mag hier fortgefahren und der Titel Baftenpredigten furz entschuldigt werden oder erflart. Auffage wurden namlich in der wirklichen Fastenzeit (ober Quadragesima) Deutschlands geschrieben, welche am meiften als eine geistige uns und unfere Predigten aushungerte, und uns nicht viel Buchertoft und Freis rede und Sang und Musif bes Bergens guließ, fondern uns blos auf Betrachtungen von Leiden einschranfte. Noch dazu mar die gedachte Fastenzeit auch eine ordentliche leibliche, in welcher die gallifanische Ut-Rirche umgefehrt ftatt bes Bleifches, Seefische und al-les, was das Meer zubringt, verbot, und den Uebertretern, wie im gehnten Sahrhunderte den fatholischen Fastenbrechern, die Bahne ausschlug. Doch foll man aus Unparteilichfeit nicht verbergen, bag bier nicht

<sup>\*)</sup> Beders Mugufteum. I.

wie im Jahre 1538 zu Paris die Uebertreter verbrannt wurden\*), sondern nur die Sachen selber, ja daß noch dazu Kreuzbullen mit Fastendispensazionen d. h. Freisbriefe genug feil standen und also das Fasten, welche das Concleva und die Jury — England und Festsland — zur Einhelligkeit der Wahl und des Urtheils zu zwingen hatte, durch gut zubereitete Fastenspeisen leidlicher ablaufen konnte.

Diese Fastenpredigten und ihre Titel verdienen nur einen solchen Auswand von Anspielungen nicht: sanst ware sehr leicht noch darauf anzuspielen, daß in der deutschen Quadragesima, wie in der früher christlichen, wir aus Heiden und Juden mehr Christen, und also Katechumenen geworden, daher wie die christlichen früsher von Sonntag zu Sonntag, so wir von Schlacheten zu Schlachten anders heißen konnten, anfangs Ansfänger — dann Hörende — dann Bittende — dann Erleuchtete — endlich gleichsam "Neugeborne." (Quasimodogeniti.)

Indes sind doch — was die Hauptsache ist und auf was atte Leiden = (Passon =) oder Fastenpredigten der Schreiber in den leisen Geschichten der deutschen Leiden hinwiesen — die Auferstehung und Ostern endslich da — die Osterkerzen leuchten — die Osterwassser sind das sogenannte "christliche Osterstaden schwecken, ja das sogenannte "christliche Ostergelächter," oder die sossenschliehen herrschen in allen Buchern, ja in diesen Fastenpredigten wurde sogar noch früher gescherzt.

<sup>\*)</sup> Rach Sleiban wurde ein junger Ebelmann für fein Fleische effen selber gebraten, und nur die Flucht rettete brei Nies derlander aus demselben Bratfeuer.



Noch steht und der Sonntag nach Ostern, nämlich der Bundestag zu erleben, bevor, oder der sogenannte Sonntag Quasimodogoniti, wie er in der ersten christlichen Kirche hieß von den gleichsam Neugebornen, welche da die Laushemden ablegten — oder (wie er noch hieß) der Sonntag der Apostel oder Ubge sand ten (weil da ihnen zuerst der Auferstandene erschiesnen) — oder auch der Thomastag, weil an ihm Thomas Bekehrung vorgelesen wurde — endlich gar Gegensostern, weil er der achttägigen Osterseier ein Ende machte. —

Nach lettem Beinamen jedoch hat der Bundestag nicht zu ringen nothig, da wir alle vielmehr wunschen, das Fest der Auferstehung immerfort zu seiern. Baireuth in der Herbst Zag und Nachtgleiche 1816.

Jean Paul Fr. Richter.

# Machbämmerungen

für

Deutschland,

mit

einer Bueignung an einen deutschen Erbpringen und an feine Gemahlin.

## Borbericht gur Zueignung.

Dämmerungen Deutschlands deutschen Fürsten widmen, heißt Hoffnungen zueignen, und unter jenen blos die morgendliche verstehen, die in den Tag zerschmilzt. Da ich folgende vier Polymeter den hohen Personen ohne ihre Erslaubniß widme — was ich sehr gut ohne das geringste Besdenken thun kann, so bald ich nur ihre Namen nicht aussspreche — so mögen, falls man diese herausbringt, die Ursbilder es sich selber zuschreiben, daß ein Maler sie zu kenntelich darstellt, der blos lobt; aber in solchem Falle hatte, darf ich wol behaupten, mehr die Welt zugeeignet, als ich.

### An Ihnund an Sie.

1.

#### Der Fadeltang.

Ich kenne einen schönern Fackeltanz der Fürsten, als den kurzen der Bermählungseier; ich kenn' ein Land, klein und licht, wo Genieen wohnen und den Fürsten Fackeln erschaffen und reichen; die Fürsten tragen sie in schöner, leichter, nichts verlehender Bewegung umher, — und hell wird es weit in fremde Länder hinaus. Zwei Genien und deren Gonnerin sind nicht mehr; aber die Gegenwart reift fort, und die Zukunft blüht entgegen.

#### 2. Die Schönheit.

Wie in Zimmern mit rofenrothem Spiegelglas jedes Angesicht blubt und überall Morgenrothe umber liegt: so verschönert und verjungt Schönheit alles, was sie umgibt. Sie — der Frühling der Gesellschaft — wärmt jede Kraft zum Aufbluhen und die gesellige Nede zur einsamen Dichttunst — das Alter wird jugendlich, die Jugend wird ernst — jedes Herz bewegt sich mit neuer freudiger Macht — und deutsche Zepter richten sich als zartgezogene Magnetznadeln nach Norden.

#### 3.

### Streit ber Perle mit ber weißen Rofe.

Die Perle: 3ch bin Ihr ahnlicher, und gehore Ihr mehr an, als Du, benn ich glanze mild und rein. —

Die weiße Rose: Aber ich trage die Unschuldfarbe noch heller, ich bin ahnlicher.

Die Perle: Aber mein Werth verwelft nicht.

Die weiße Rofe: Aber ich hauche Lebensfruhling bem 3e phor gu.

Die Perle: Und ich beruhre zuweilen 3hr Saupt.

Die weiße Rose: Und ich ruh' an Ihrer Brust zuweilen. Plößlich schlug eine rothe Rose alle ihre jungen Aurora-Reize aus einander und sagte im blühenden Prangen: Betteisert nicht so vergeblich, Ihr Schönen! Ich bin Ihr ja auch ähnlich.

#### 4.

### Die Bueignung ber Dammerungen an 3wei.

"Zweierlei Dammerungen, die des Abends und des Morgens, eignest Du Ihm und Ihr; und beiden durch basselbe Wort; wie rechtsertigst Du, was Du wagst?"— Beides durch den himmel; über eine Dammerung regiert der Abendstern, auch Stern der Liebe genannt; die andere Dammerung beherrscht der Morgenstern, der Lichtträger gesnannt. So mogen auch meinen Dammerungen (sagt der Wunsch) zwei gunstige Sterne scheinen.

"Aber Beiden fagst Du einerlei Wort?" Am him; mel ift Abend, und Morgenstern nur Giner und Eins.

verschiedenen nicht einmal gerechnet, die derselbe Schriftsteller in verschiedenen Zeiten gebraucht — aber noch mehre Prosa. Style, und noch mehre Poeten. Style weisen wir auf. Jeder blast, wie in der russischen Jägermusik, seinen einzigen Ton, und achtet nur auf den Takt, ohne nach den Tonen der andern Mitspieler nur hinzuhdren, weil er vielleicht weiß, daß in jedem Tone die ganze Musik aufzund abtone.

Die frangofische Profe ift taum verschiedner von deut fcher, als folche beutsche Profaisten von einander felber es find, wie da folgen: Berber - Bieland - Gothe -Schiller — Garve — Somann — Johannes von Muller — Spalding - Fr. Jafobi - Engel, mogu noch fommen Rlopftod, Sippel, Schleiermacher, Bog, Adam und Frie brich Muller, Fichte und Sturz. Gleichwol verschwindet Diese Mannigfaltigfeit als feine, vollig gegen die weit breis tere unter ben Dichtern; benn ba wir jeto alle Gefange und Con : Arten aller gander, die spanischen - indischen griechischen - romischen - gallischen - galischen - alte beutschen - neueftdeutschen ju uns heruberfingen; fo gleie den wir in der That ber leibhaften Menschenstimme, welche mit ihrem Singen aller Selbstauter allein ein ganges Rom gert von Blasinstrumenten auf ein Mal ift, indeg bas horn nur dem a abnich flingt, die Oboe nur bem i, die Rlarie nette nur dem e, und fo jedes Inftrument einem andern Selbstlauter\*). Allerdings hat diese Wesenkette von regies renden Dichtungen und Dichtern, welche bie beiben Defr fen beziehen, das Unangenehme, daß ein alter gefronter Poet jahrlich zwei Dal nicht jum Besten empfangen wird, er mag mit noch fo lang bis auf die Achfeln herein hangem

<sup>\*)</sup> Die Pestalogische Gesangbildunglehre von Rageli.

den Lorbeerkränzen unter die Mitregenten treten; er hat in seinem Ruhmtempel so etwas von der Aussicht vor sich, die dem Zuchthäusler viel Zukunft versalzt, welchen halbjärlich an Ort und Stelle ein sogenannter Willsommen empfängt. Ja, damit man die Wenge der verschiedenartigen Dichter weniger sühle, so macht es die Kritik mit den Dichterwerzten wie die Pariser Polizei mit den Anschlagzetteln, welche sie jeden Abend herabreißt für frische. Auch erwägte man das beste Gegengist gegen das dichtende Allerlei und Bunzterlei, nämlich das deutsche Gedächtniß; dieses läßt nämlich leute nach Leuten durchfallen, und das gelehrte Deutschland ist ein schoner Tempel der Minerva, worin die Bergeslichs seit ihren eignen Altar besaß.

Gleichwol muniche man biefen Erbfolgefrieg um die Butunft nicht barum binmeg, weil etwan jugendliche Freche heit die Nachzügler einmischt. Wenn fruher unfere Sprache nur ein unscheinbares Grubenfleid mar, worin wir Glang und Gold aus Liefen holten: fo ift fie jest fcon felber mit biefem Gold befest und burchwirft. Balt nun biefes freie hinemarbeiten unserer Sprache in alle Sprach, und Dichtformen, diefes Ginfchmelgen, Bugießen, Ausschmieden und Feinzichen berfelben nur noch ein zweites Salbjahrhuns bert an - ein beutscher Sprachfleiß, welchen die politischen Berhaltniffe mehr befeuern, ale ersticken -; fo offnet fie ein fo reiches volles Waarenlager von Arbeits und Reiszeug aller Art, daß, wenn ein zweiter Rlopftock ober Gothe ericheint, welcher mit ihrem Reichthume fo muchert, wie bie erften mit ihrer Armuth, alebann bie moberne Dichtfunft vielleicht ben fechsten Schopfungtag begrußt.

Bollen wir auf die deutschen Philosophen hinschauen! Icht haben wir deren so viele, daß nicht einmal der hungrigste Elektifer noch eine neue mehr verlangt. Bas Jo-

hannes von Duller bemerft \*), daß die brei Dabfte, welche im Jahre 1409 auf einmal ba waren, burch ihr gegenseis tiges Borwerfen ben Ruf pabftlicher Beiligfeit ins Fallen brachten: dieß tonnte man auf die drei fo fchnell einander nachrudenben Dabfte, Rant, Richte und Schelling fur ben Ruf der Unfehlbarkeit behaupten; und es ift niemand ju verdenken, wenn er jeso viele Systeme liefet, wie ich, blos um mit ihnen feine Turn : lebungen ober auch Scherz ju treiben, weil er, wenn Suger die Obe fur eine erweiterte Ausrufung erflart, fo gern ein Spftem als ein erweitertes Fragezeichen beschreibt. Aber bieß gefällt menigen philosophischen Statthaltern Chrifti, welche ihre Werte, was fein Dichter bei ben feinigen thate, fur emige und befte erflaren. Richte ichwor und fluchte jum Graufen vor gang Deutschland, und vermaß fich gedruckt, er wolle in die Bolle fahren, wenn er sich je andere; daher er vielleicht Gegner von Uebergewicht, wie Schelling, nicht liefet, blos um nicht verdammt ju werden, wenn er fich befehrt. ber Spftematiker bringt - wenn ich anders eine fo ent fernte Unfpielung berbeigieben barf - mit feiner Baumwolle fogleich die fogenannte Baumwollmuble mit, welche iene von allen Rernen bestens faubert.

Aber, beim himmel, die Kerne follen eben zu neuer aufgehen; und Kant wurde ein lichtschlagender, anreizender Wohlthater Deutschlands bleiben, ware sogar sein ganzes System ihm nachgestorben, um, wie er, blos verklart wieder aufzustehen. In Frankreich freilich ist nur Gine Philosophie, wenn man ber todten und todtenden der Encyklopadisten diesen Namen gestatten will; aber dafür ist bei uns eine Zeit des Strebens nach allen philosophischen Nichtun-

<sup>\*)</sup> In feinen Essais historiques.

gen hin, und Jeder läuft von einem eigenen Punkte des Umkreises aus, um in dem Mittelpunkt einzuschlagen. Kein Ausland kann unserer Wiederholung der einzigen philosophisschen Olympiade Athens nachahmen oder nachkommen. Das Ausland bedarf längerer Zeit zum philosophischen Erlernen, als wir zum Erfinden; und wir sind schon seit geraumer Zeit über Kant hinausgezogen, indeß das Ausland mit alsem Blättern noch nicht einmal in ihn hineingekommen.

Jeso in kurzer-Zeit hat sich der philosophische handel die bochste Bedingung seiner Fracht, eine Meerfreiheit ero, bert, wie sie bisher niemals in Deutschland war. Daß wir bei dieser Freiheit nicht griechische Sophisten und lasteinische Scholastifer kunftig laden und ans Land segen, dasur burgt uns die Gemeinschaft, welche der Deutsche ims mer zwischen Kopf und Herz unterhalt und welche sich auch jeho in seiner Philosophie, durch deren Einmischen der Myssit, und durch ihr Ausdehnen über alle Wissenzweige, ofs senbart.

Was vollends das von der Naturphilosophie belebte infusorische Chaos anlangt, so zeigte noch kein Bolk als unseres einen solchen Reichthum, Umfang und Unfug von Gleichungen, Polarisserungen und Trauungen auf, weil diesem Heere alle Wissenschaften ohne Ausnahme ihre Kdrper und Geister stellen; eine ungeheure Mischlehre von der Arzneis, Sterns, Naturs, Erdfunde und allen Wissenschaften auf ein Wal. Aber diese Algebra des Universums macht eben dadurch die Unzähligkeit ihrer Gleichungglieder, die so unendlich schwere und lange Nechnung, leicht und verschieden, weil seder die Wahl unter den Gliedern hat; daher uns die naturphilosophischen Parallellinealisten so oft das erneuerte Schauspiel der von Lessing bekämpsten Harzmonisten der Evangelien geben. Wer Zeit hätte, könnte

Scherzes halber die Disharmonieen unter ben harmonisten selber zusammenstellen, z. B. unter Schelling, Den, Schubert, Steffens, Walther, Trorler, Gorres 2c. Aber wahrlich, diese Disharmonie, diese Ungleichheit der Gleicher ift weniger Ungluck als nur Weglange zum Ziel. Die Dummsheit beginnt, womit die Weisheit schließt, mit Frieden; bazwischen liegt der Krieg.

Der politische Gahrbottich - wovor ein befannter einsichtiger Braumeister fteht \*) - brauset noch mehr burch einander. Gin Mann im Saufe Nro. 1809 halt daffelbe für deutsche himmelfahrt, mas der andere im Saufe Nro. 1789 fur Sollenfahrt erflart, obgleich zwischen beiden Rabrten ein magrechter Steig und Flug durchgeht; man fann jego fast über feine Partei mehr schreiben, ohne zwei Parteien ju beleidigen. Bas in Deutschlands Berandes rungen der eine fur faulende Gahrung anfieht, balt ein Berfaffer des Jafons fur geiftige - ein britter fur weinfaure - ein vierter, wie ich, gar fur bie brei Gahrungen welche lebes Bolt ftets auf ein Dtal zugleich burchmacht und aushalt. Uebrigens wird fich ber neue richtigere politische Beift, fowol an Sofen, wo noch weistens die tenntniffofe Unglaubigfeit an dem Zeitgeift verhartet, ale in den tiefften Ständen voll Druck und Nacht nicht fo rein als im Dit telftande entwickeln. In biefem wird fich bie rechte Anficht ber Beit gerade fo burch die Befanntschaft mit ben entgegengefegten Anfichten am Ende ausbilden , wie durch Berbindung ber Glafer, welche vergroßern, mit benen, welche verkleinern, bas Sehrohr entsteht. Indef bleibt boch allen entgegengesetten Parteien Die Gemeinschaft eines erhohten Liebe : Gifere fur bas Baterland, und fogar benen,

<sup>\*)</sup> Namlich 1809.

welche davon nur Ruinen noch finden wollen, erscheint es jeso größer, so wie die Ruinen von Palmyra (nach Gibbon) dem Auge durch die leere Wafte umher erhabener vortommen.

Aus einer folden Rriegfcule von arbeitenben Reguns gen in Philosophie, in Dichtfunft, in Politit jugleich, vollends gegenüber bem mehr fort anfeuernden als feuerns ben großen Franken-Reiche voll Reizmittel - muß Deutsche lands Geftalt tunftig ju hoher Starte und Fertigfeit ents faltet hervortreten. Dur muffen wir ben angefangenen Lag weber im Guten noch Bofen, etwa wie bas burgerliche Recht bei Bortheilen thut \*), schon fur einen vollens beten ansehen; benn Bolfer haben oft Tage aus Daniels. langen Bochen. Wir muffen uns nur nicht, weil (nach Buffon) juweilen wirklich lebendige Ruchlein ohne Gier geboren worden, barum unfere Gier auszubruten fchamen. Die Frangosen wurden ju den jegigen Frangosen durch eine langere als die benannte Revoluzion oder Umwalzung gebildet und geballt. Lagt und langfame Ralte feine furgere fodern, wiewol doch an der ihrigen fich die unfrige ihre Entwicklung verkurzen tann. Die gewöhnliche beutsche Berarbeitung und Berbauung auslandischer Formen wird aus biefen Saft und Blut von einem neuen Werthe ju bereiten, ben man ben Mahrstoffen faum angeseben, fo wie wir es mit gallischer Chemie, Philosophie und Poefie gethan. — Gefest übrigens fogar, mas noch gar nicht auss gewogen ift, es arbeitete in ber Zeitmaffe ein Uebergewicht giftiger Reize über gefunde; fo braucht ihr nur an bas eus

<sup>\*)</sup> Civilis dies inceptus habetur pro completo. 3. B. bas Testament eines Minderjahrigen gilt schon, obgleich am letten Tage seiner Minderjahrigkeit gemacht.

ropaische Mittelalter zu benten, wie mitten in einer erwiesenen Ueberlegenheit von Nacht und Druck sich politische Freiheit in England und Deutschland und kirchliche in Frankreich und zulest in ganz Europa wiedergeboren und von welchen armseligen Anfängen und Zufälligkeiten damals weite Erleuchtung ausströmte, und wie sehr Pabste gerade durch Oespotie nur ihre eignen Gegenpabste wurden: —— alsdann werdet ihr nachfühlen und voraussehen, burch wie wenige Lebenskräfte sich die blos zum Leben geborne Menschheit auf Stusenjahren zu verzüngen weiß; gerade wie der einzelne Mensch gesund in der atmosphärischen Luft sorteilnet, obgleich nur & derselben Lebensluft, & aber gistige.

Sei baher jeber macker und unverzagt bei bem neuen - wenn nicht Aufbau, doch - Um, und Fortbau Deutsch: lande. Benn Montagne \*) die etwas felbsuchtige Freude darüber bezeigt, daß feine Alter Dinfalligfeit jugleich in die feines Baterlands einfalle: fo erfreue fich jeso vielmehr umgefehrt jeder feiner Jugend, - Diefes Brautftandes ber Bufunft, - weil er bamit långer und ruftiger am neuen Baue helfen und hohen fann, und fchame fich des feigen Sehnens nach Sterben. Denn gearbeitet muß boch ein mal werden; von wem aber wird es feuriger gefchehen, von einer icon eingewöhnten eingefahrnen Nachkommen schaft ohne Feuer ber Neuheit ober von der jegigen frischen Gefellichaft beutscher Gefellschaften zu hoherem als lite rarischen 3weck, da icon herber bei andern Bereinigun: gen, g. B. ber Jesuiten, ber Atabemicen, ben bochften Puntt ihres Wirfeifers in Die Beit ihrer Entstehung fest? -

<sup>\*)</sup> III. 9.

Ich habe diesen Sebeln hier genannt. — Freilich ihm und Klopstod und Gleim, und noch einigen Alten, welche genug gethan für die vorige Zeit, bleibe aus einer neuen, wo ihre Jünger arbeiten sollen, ihr Wegziehen gegonnt. — Euer graues Haupt mit dem Lorbeerkranz liege, vom Grabe zugedeckt, ruhig unter dem Krieg: und Selend: Geschrei; denn manches wär' euch in euern sterbenden Jahren zu hart gefallen. — Aber Du, noch so junger oder verjüngter Johannes von Müller, solltest noch nicht entslohen sein; Du bauetest so sich der neuen Zeit die alte an, und litztest und schusest zugleich; — und suchtest in der Nachwelt Borzeit. So wirke denn Dir jeder Verwandte Deines Sin, nes nach und thue Gutes und Bestes, ohne etwas anders — nicht einmal die Hossung, geschweige die Furcht — zu befragen, als sein Herz voll Vorwelt.

## Morgenstralen im Jahre 1816.

Bielleicht ware der Ausbruck deutsches Chaos besser weggeblieben. Es gibt aber überhaupt nur ein beziehliches — ein geschaffenes ware ein Widerspruch —, und jede Bergangenheit ist der Zukunft eines. Kein Gedankenstreit kann einen ewigen Frieden schließen, sondern nur einen Wassenstillstand für einen kunftigen hohern Streit; und es ware seltsam, zu erwarten, daß ein sechstausendjähriger Krieg sich gerade heute mit einem Frieden schlösse, der noch länger dauerte als er. Der philosophische Krieg scheint sich immer mehr in einen theologischen aufzuldsen; denn wir haben jeso neben den freien Christen Mittelchristen,

Altchristen, Ueberchristen und Romchristen. Ueberhaupt scheint, — wenn der gutgemeinte Ausdruck nicht zu fuhn ist — der Deutsche ein geborner Christ zu sein; und nie kann die Religion aller Religionen das ehrliche, treue, warme, ruhige herz der Deutschen verlassen, welche ihren Ernst weder durch Glut der Phantasse bichtend verslächtigen, noch die Andacht durch blosen Berstand vereisen. Uns ser allseitige Mitte in allem, in Klima, Geist und herz eignet sich ja zum Mittelweg, welchen Tugend wie Chrisstenthum sodern.

Das Chaos, b. b. ber Elementenfrieg in ber Dicht: funft, von welchem ber Auffat fprach, muß fo lange, obwol immer matter und friedlicher fampfend, fortdauern, bis irgend ein neuer Genius alle Richtungen burch eine neue ausloscht, welche anfangs wieder in feindliche und freundliche gerfpringt. Dur fpreche man uns, weil jeder Dichter, wie in manchen nordamerifanischen Dorfern je-Des Saus, feine befondere Sprache hat, darum nicht die literarische Bolfeigenthumlichfeit ab, wie einige, sondern viele mehr eine eben beshalb ju; benn eben biefe afthetische lingua franca unterscheibet uns in gang Europa; und ber bochfte Beweis bavon ift, bag wir in feine frembe Sprache rein ju übertragen find. Es ift mit ben beutschen Ropfen wie mit ben beutschen Gesichtern; an feiner Birthtafel fist ein folches physionomisches Dickenick und Allerlei, als an eis ner beutschen, mogu mol manches beigetragen, nicht blos ber Umftand, daß vom breißigjahrigen Kriege an, alle Bols fer unter uns Bolfer geworden; - und gleichwol wird burch die gange Welt das beutsche wechselnde Geficht fo qut erfannt, als das ftebende englische, welfche, ruffische, jubifche. Benigftens moglich ift's baber und ber Beg auch da, daß die beutsche Dichtfunft einmal ihre so viclodis ferhaften Radien in ein ventrum und maximum zusams men neigt, welches den postischen Stein der Weisen dars stellt — und die Eigenthumlichkeiten aller Wolfer. Dichs tungen in der hochsten Dichtung auslöscht oder verklart.

Endlich fprach ber Auffat im Jahre 1809 noch von Deutschlands politischen Chaos. - Aber dieß ift noch ba; die Spaltungen haben fich nicht ausgeglichen, fondern wieder gespalten und ausgedehnt. Indef wie foll es Ginformigfeit ber Meinungen geben, als unter einem Groß: fultan oder unter einem. Raifer von China? Dur in Staas ten wie beider Gewalthaber bewegt bas geiftige Blut, Meinung, fich nicht, fondern fteht feft, aber fault und zerfest nichts als fich felber. Gine Demokratie, ohne in paar hundert Widersprechkunftlern, ift undenkbar; was ift aber Deutschland anders als ein Staatenbund von forperlichen Monarchien und Giner geistigen Demofratie, ober doch unter einem Amphyktiongericht auf dem Druckblatte und an der Wirthtafel? — Sogar Brrthumer und Berfinsterungen, welche ben Zwiespalt begleiten, find in ber Liefe ber Stande, Rebel, welche blos bethauen und beluftigen. Mur wenn fie die Sohe ber Stande befuchen, find fie fteis gende Mebel, welche ben beitern Simmel nicht andere gus rudgeben als unter Regen und Blig. Go nehmen auch Die Beuchelei, ber Geig, ber Born, ber Leichtsinn, die Bors eile, die Laffigfeit, erft auf 'ben Thronen eine giftige Da: tur an, wie Pflangen, Die im Thale wenig ichaben, auf ben Bergen fich fo giftig bilben, bag bas Gifenhutlein bros ben nur in ber Sand gehalten, icon vergiftet.

## Swielichter.

# 1. Ginheit und Bielheft.

Deutschland war bisher ein weites vielzweigiges Geftrauch; aber ein Gestrauch beugt und tritt jeder um, der hindurch will. Frankreich war ein Banmstamm, den man nicht niederrennt und bricht. Jeho ist letter gar zu einem indischen Lianen Baume, welche seine Zweige wieder zu Burzeln einsenkt und zu Gipfeln aufzieht, geworden, vielzzweigig und vielstämmig zugleich. (Statt der Vielstämmigkeit

des Jahres 1809 findet das Jahr 1816 zwar nur Biele zweigigkeit; aber diese ift desto dichter in einander gestochsten; und das durre Gestecht der Nache und der Armuth widersteht dem Zerreißen vielleicht starker als mancher scholenere Bund.)

# 2. Deutsche Gesellschaftlichteit.

In der Gesellschaft erscheint der Deutsche selten als Mensch, b. h. als Gesellschafter, sondern als guter Beamster, Professor, Soldat. Wie der Buttnergeselle nach den Geseson seines handwerks nicht ohne Schlägel oder Triebel, Bandmesser oder sonstiges Werkzeug auch nur drei haufer weit ausgehen darf: so zeigen wir uns ungern in Gesellschaft anders als mit unserem juristischen oder medizinischen oder anderem Triebel und Schlägel in der hand,

gleichsam um damit anzuzeigen, weß Handwerks man sei. Daher gibt es keinen köstlichern Gesellschafter als einen Prosessor, nämlich für Prosessoren; und so ist ein Jurist einer der besten Unterhalter für — Juristen; — und so jes der vor der offenen Lade seines Gewerks. — Daher reift die jugendliche Freiheit und Bestimmbarkeit, und unsre Alls und Weltseitigkeit im Schreiben endlich durch lanz ges Geschäfft zur Einseitigkeit im Leben. — Was übriz gens jest uns in unseren Klubbs, Harmonicen, Kasinen einen gemeinschaftlichen Ion gibt, ist das politische Kanznengießern, und zweitens die Klubbs selber, als Kongresse aus allen Ständen.

### 3. W i t.

Die deutsche Seele besteht nicht, wie nach Thales die menschliche, aus Wasser, nicht, wie nach Demofritus diese, aus Feuer, sondern, wie nach Hippotrates, aus beiden. Diese Mischung von Feuer und Kälte — zu welcher ich noch die geographische von Sud und Nord Deutschland bringe — konnte uns sehr entwickeln und zu hohem Buchse treiben.

# Deutsche Opposizion.

Rein Land sagt sich selber so viele Wahrheiten, als Deutschland; benn' seine kleinen Staaten bilben sich durch ihre Zerfällung so fehr zu freien wechselseitigen Opposizion, parteien gegen einander aus, daß ein Fürst, ber sich aus Grunden ungern von seinen Unterthanen eine Wahrheit sa-

gen laßt, sich solche leicht von benachbarten in Druck an schafft. Diesen Bortheil vergleiche ich mit dem ahnlichen ber She; denn indeß ein vornehmer hagestolz sich Jahre lang mit Fehlern durch alle Gesellschaften ziehen kann, ohne ein einziges Rugewort zu vernehmen: so genießt in der She jede, sogar die schönste Dame, wie sehr auch die ganze Stadt als eine mannliche Sirene ihr schmeichle, das Gluck, daß wenigstens ihr Mann einen ganz andern Ion anstimmt, ja zuweilen den Text lieset und wettert; was aber auch die Frau mit Dank erwiedert, indem sie den Gatten gleichfalls durchnimmt und warm halt; so daß Sheleute von Stande oder Mitteln in Bochen mehr Freis muthiges horen, als Unvermählte in Jahren.

# 5. Berebelte Lebensart.

Die Satyrs griechischer Bildhauer hielten oft kleine Grazien in sich verborgen. Nicht ohne Gewinn fur bas Auge tehren zuweileu heutige Weiber und Franzosen, ja Deutsche es um, und find Grazien, in deren Innren man erst die Satyrs entbeckt.

# Zweite Nachbammerung.

Burgerliche Chrenlegionen ober Bolfabel.

Der Bunfc und Trieb, nicht blos in einem Bewußtsein, fondern auch im fremden, Bollfommenheiten zu befigen, erfocht bisher großere Bunder, als alle übrigen Triebe que fammen; benn er übermand oft biefe felber. Die Beiligfeit biefes Triebs, ber wie die Liebe, die einsamen 3ch alle nach außen gu Ginem Beifterbunde einschlingt, ber gum eignen Oberhaupt ober Gemiffen ein zweites fucht, und ber, wie die Sittlichkeit, uber Liben und Tod hinaus begehrt im Nachruhme, verdient eine tiefere und mehr murdigende Uns tersuchung, als ihm bisher feiner Abartungen megen gu Theil geworden. In einem andern Orte wird fich ftarfer zeigen laffen, wie der Chrtrieb unter allen der nachfte Mache bar ber Sittlichkeit und gleichsam ein Gewissen nach außen fei, indem er, wie bas erfte nach innen, nur fittliche Bors juge ju feinen Preis - Ausstellungen ermahlt, fo fehr auch gegen biefe Unficht bas Prunten mit Schonheit, Berftand, Gelb und Glud ju ftreiten fcheint \*). Doch ohne weitere

<sup>\*)</sup> Denn die fittliche Ratur bes Menschen hat eine eigne Sauberstunft, alle Gaben, Bufalle und Diffalle bes Lebens in fitte liche Folgen einzukleiden, Unglud in Strafe, Glud in



Erforschung diefer Quelle brauchen wir fie nur als Stromung burch die gange Geschichte reißen gu feben, um gu erstaunen, daß fie noch fo wenig jum Bewegen ber großen schweren , Streit , Maschinen jugeleitet worden. Bebenft: Berachtung rabert ben innern Menschen von unten auf und flicht, fommt eigne bagu, einen fortlebenden Ropf auf bas Rad. In Duell, und Rrica, Chre fterben Bolfer, wie an Schaam über unverschuldete Bufalle Jungfrauen auf ber Stelle. - Roch vielleicht tein Mensch blieb in fo finftere falte Chrlofigfeit eingegraben, welchen nicht irgend eine Seele durch anwarmendes fleines Werthhalten vor bem arimmigen Gelber : Gefrieren (wie es ein Gelber : Entaun, ben gibt) errettet hatte. - Ruhige Aushaltung eines eis genen, dffentlichen Ehr Bantbruche fest entweder eine faft unmenschliche Liefe, ober eine übermenschliche Bobe voraus; furz zwei Fernen von den gewöhnlichen Wenschenstimmen. in welche diefe nicht hingelangen; wiewol boch ber Menfch: Gott auf ber Bobe immer einen Gottmenschen und Gott sclber in feinem Innern bat, ber ihn auf bem außern Pranger burch innre Rronen troffet.

Die Berwunderung über die Bernachläffigung des lange ften Bolfer. Hebels nimmt zu, wenn man die Zeit seiner Kraft berechnet; denn er kennt fast keine und übermannt nicht nur, sondern überlebt auch jeden Eigennus.

Sogar ber Guter, Geis fpurt fich burch langes Bereis

Lohn u. f. w. Er finde einen Juwel: so schreibt er viel vom Glude seinem Verstande ju, und den Berstand wieder seiner frühern unbekannten Burbigkeit desselben vor der Geburt. Die schöne Frau halt ihre außere Schönheit für Beich en und Reichinsignien ihrer innern Schönheit und von da aus mit kurzem Sprunge auch für den Lohn und Siegwagen derselben. Daher das Jurnen über Dummheisten, als wären sie Sunden.

chern endlich auf einem Geldhaufen, wie auf einen Berg gestellt, von mo aus er in ein Rangan langer Golbfluffe bliden tann; aber ber Chrgeis fangt jedes Dal vom Reuen an - vor einem ichandenden Worte verfintt ber Glang und Ehrenschat langer Jahre - ja dieser hunger begehrt noch Rahrung nach bem Tobe bes Magens. Bie ließ fich nicht Boltaire bei bem funfzigjahrigen Jubilaum feiner Silberhochzeit mit ben Dufen, als er in Paris mar und verschied, wie ließ fich nicht dieser Triumphator unter ber Aufführung feiner Grene, feines letten Trauerfpiels (leider fur ihn und Literatur ein funfter Aufgug) fich aus jedem Auftritte Boten mit Nachrichten gufertigen, mas gefallen im guten Ginne ober gefallen im bofen? - Und fteigt bieß nicht bis jum Furften hinauf, welche, obwol im Lorbeers malde ihres hofes und ihres Bolfes wohnhaft, boch nach neuen auswärtigen Lorbeern die Sand ausstrecken?

Auch gesteht jeder das Streben nach Ruhm sich und andern ein, aber weniger das nach Rugen; und die Offensbarung selber leiht bem sich genugsamen Unendlichen bensoch Freude an unserer Anbetung.

Bas ist aber alle Wirkung gegen ben Feuerreiz, der durch Achtung, welche man von dem geliebten Staate ershalt als dessen Burger und Liebhaber unter den andern Burgern und Liebhabern? Bas ist alles Geld desselben gegen das hohere Ehren-Gepräge, womit der Staat einen Menschen zur Gelbst. Medaille umstempelt? — Bie viel Austheilung der Staatpreise wirken, sehen wir in olympisschen Spielen und romischen Triumphen; — ganze Bolker wurden bestügelt; ein leichter flatternder olympischer Blätzterkranz hob mit Merkurs Schwingen an Kopf und Jußein ganzes Bolk.

Bas gebraucht benn jego, außer ben ichmugigen Sand:

haben bes Gigennuges, ber Staat, um die beutsche Debr gahl, bas Bolt, bei ber Ehre gu faffen? - Infamiene Strafen; fatt bes Lorbeerfranges bas Salseisen, fatt bes Delgweiges ben Staupbefen, fatt griechischer Berehrung nach bem Tode unehrliches Begrabnig, und ber Pranger ift bas Ruggeftell, wo man als Gelbft Monument und Schand Bilbfaule fteht; die bochften Staatmanner geben, wie hohe Geiftliche, in ihren schwarzen Gallatleidern als bobere Effentehrer mit unfichtbaren Befen und Leitern burch Die Strafen, und besteigen jum Abtehren und Aberagen ben Staat mit Staupbefen und Galgenleiter. Rurg abfuhrende Mittel find bie Lebensmittel ber Bolfehre. Schon ans bere haben gegen biefe Seelen , Bernichtung, welche bem Staate vom Burger nichts jurudlaßt, als eine talte ges Erummte Bilbfaule, oder noch ofter einen friechend vergife tenden Erbfeind, genug gesprochen. Wenn ber Dann bos beren Standes nach Entjegung feiner Burbe menigftens in einen niedrigen binab friechen, und ba noch unter neuen Bleichen leben fann: fo trifft bagegen ber ehrenentfette ger meine Menfch feine tiefere Stelle von Menfchen mehr an. wo er als einer noch gehen konnte, sondern er bleibt liegens des Gewurm unter aufrechten Menfchen.

Den romischen Triumphator erinnerte eine Geißel und eine Gloce\*) auf seinem Bagen, daß er noch ein Mensch sei; zu umgefehrtem Zwecke sollte wol ein Prediger ben an den Schandpfahl gefnupften Unglucklichen mit niederhans

<sup>.\*)</sup> Die Geißel beutet auf die Möglichkeit der Stlaverei, und die Glode auf die Möglichkeit der Enthauptung, weil der dazu verdammte durch ein Glodchen jeden vor seiner Beruhrung warnen mußte. Rerum memor. etc. deperditar. Libr. duo a Pancir; editi etc. per Salmuth. MDIC. p. 630.

gendem Geficht gurufen, er fei boch noch ein Menfch. Blos bann mochte Entehrung angurathen fein, wenn man hoffnung hat, einen gang ehrlofen Rongreß und Boltabe fonitt in Ginem Saufe gufammen gu befommen, wie gum Glude in vollen Buchthaufern; benn alsbann, fo wie bei Bolt: Ummalzungen Schimpfnamen der Parteien endlich zu Chrennamen und Wein und Sandelzeichen derfelben reifen, 3. B. bei ben Sansculottes in Frankreich und ben Gueux in Solland unter Philipp II., (welche beide Namen jego ohne Parteien, wenn nicht ju Ehren, boch in Gang tome men konnen): so ift alebann Aussicht ba, bag in einer geichlognen (ja jufammengeschlognen) Gefellschaft und Rebe huhnertette oder "Bolt" von Spisbuben aller Art bie Chren : Rledfe endlich ju ehrenden Interpunkzionzeichen und Abreffe gebeiben, fo bag in einem folchen Rrangchen von Retten und Schellen gerade ber Spigbube, burch feine Ents wurdigung fich zu einem Groß, Indignitar (Groß: Unwurs bentrager) umfehrt, und daß bie Sigung überhaupt einen negativen Abel gestaltet.

Aber wie ergeht's vom Staate dem unbescholtenen Bolfe? — So weit ich gehort und geblickt, segen sogar die Stellvertreter desselben — besonders die niedern, die Poliszeis und die Dorf Beamten — in ihren Anreden bei Staatburgern, anstatt Ehrgefühl, Shrendickhaut (callus) voraus, und sprechen den sogenannten gemeinen Mann (welcher Name für den oft so ungemeinen!) zuweilen so an; als wäre jedes Bürgers und Bauers Gesicht für sie nur eine altdeutsche Berschreibung mit leeren Raum zu Schandgemälben und Schandworten, welche sie blos gesschickt auszufüllen hätten mit Schande. So muß der gute Burger sich gerade in Staatzimmern und Gerichtsuben, welche doch nur durch seine Baufuhren und Baubegnadis 34. Band.

Digitized by Google

gungen feftiehen, bas gefallen laffen, was er auf bem Strafenpflafter rachen murbe; ordentlich als glichen die Beamten solchen Professoren, welche, um es zu verbergen, auf die Bucher am meisten schlimpfen, in welchen sie am meisten geplundert. Das Abel. Wort Burger in Rom und unter ber französischen Revoluzion ift bei uns unter die Burgerlichen verstoßen.

Bas überkommt aber benn sonst das gute arme Bolf für Staatehre, indes in höhern Ständen täglich alle Litel höher auswachsen — hundert Bandmühlen für Ordendander im Gange sind — und jeder hohe Stand vom höchsten und tiefetn zugleich Achtung empfängt, jeder Edelmann sogar im Prieden Kriegauszeichnungen erhält, und der Gelehrte gar von der ganzen Gelehrten Republik erhoben wird in Rezensionen, ja sich von astronomischen Jahrbüchern ins goldne und silberne Buch des Sternhimmels als ein ewiger Pleck im Monde eingetragen sicht, was bekommt denn, fragen wir alle, gerade die größere, wichtigere Menge sur Reize der Ehre, sur Ermunterungen zum Werthe?

So viel vor der Hand freilich noch nicht — muß man antworten — als ein Preis: Schaf und Preis: Rind in England; denn ein solches Thier wird mit dem Messer und sogleich in Rupfer abgestochen, und kommt heftweise in Moyal: Folio heraus, mit Anzeige von dessen Gewicht und Fett; so daß das Bieh wieder als ein Wappenthier den Pachter, der es gemästet, vor dem ganzen Bolte zu einem Preis: Menschen adelt und zu sich hinaufzieht. Indessen eine, aber kurze und spate Staatehre erlebt das Bolk, aber nur, wenn es sirbt und wenn es in seinem Dorfe begras ben wird. Wie Trajan kurz nach seinem Tode triumphierte, (seine Bilbsäule wurde als die Hauptperson im Zuge gestragen,) oder wie Tasso Einen Tag vor seiner Krönung

ftarb: fo ftirbt ber Burger gewöhnlich einige Lage vor feis ner Leichenpredigt, welche ihm vor ber fleinen Berfamme lung, die den Staat im Dorfe vorstellt, von der Rangel herab olympische Rranze und Chrenflinten und alle offents liche Ehre zuwirft, fo daß er um fo mehr "avancirt", da schon ein lebendiger Rrieger immer, wenn er den Abs schied bekommt, ju einer hobern Stufe auffpringt. Dur fallt ber Erfolg und Bortheil ber Ermunterung burch ein fo fpates Beloben, leider mehr in eine andere Belt, als in unsere. Bas der Staat durch diefes Berfaumen einbuft, ift taum ju berechnen, ba gerade bas Bolt Auszeiche nungen heißer antreiben, als einen andern, unter Lorbeern schon aufgewachsenen Stand, fogar ben gelehrten nicht ausgenommen, welcher ungleich bem ungelehrten, eben in fich die Macht bes lobs burch Betrachtungen barüber ent-Eraften fann.

Das Bolf widersteht oder entsagt feiner Auszeichnung, wie es etwan ein über Zeiten und Stimmen erhabner Beift vermag; daher wenn biefer ben Weg nimmt, ben man bei ben Romern baufunftlerifch hatte, namlich durch den Teme pel der virtus (Tugendfraft) in den Tempel der honos (Chre), fo ichlagt bas Bolt ben umgefehrten ein, und ihm gebiert fich erft aus Scheinen Sein, wie leiber oft bem großen Menschen bas Sein wieder ju Scheinen wird fo daß man fagen kann: ber Beise gleicht zuweilen mit feinen Rleinobien bem Staliener, welcher fie, wenn man fie vor ihm preiset, nach Landessitte anbietet und hinfchenft; hingegen aus bem Bolf-Ideellen wird burch Los ben Bolt: Reelles, wie etwa der Rubel - bis 1700 eine blofe Gedankenmunge geblieben - burch Deter I. eine mahre haltige Dunge murde. Raubt dem hohern Stande Die befondere Auszeichnung: er bleibt boch immer mit einer

geboren; reicht aber dem Bolke keine, so kriecht es tiefer unter und ein. — Und mit welchem Hebezeug wollt ihr vollends die verarmende Menge aus dem schmußigen Eigens nutze aufreißen, und gegen die Sonne heben, sie, die sich, sobald sie von vaterländischer Ehre entblößt ist, in jedem ausländischen Sumpfe satt sischt und angelt? — Gegen Bucher hilft nicht Papier, Geld, aber Papier, Adel. Das Lob ist ein sanfter Lon, welcher zum Tragen ungemeßner Lasten mehr stärft, als die Orohung nur gewöhnliche aus burden darf, so wie das überladene Kameel zuletzt keinen Peitschen mehr, sondern nur den Floten folgt.

Leichter aber ist die Einsicht in die Nothwendigkeit, das Bolk gleichsam wie bei Tanzen die Musik, durch Hanz beklatschen in seurige Bewegung zu bringen, als die Anzgabe der Mittel, es in unsern so bandlosen matten Staaten durchzusühren. Wie im Kriege uns die Franzosen durch Shrenlegionen zuvorkamen, so früher im Frieden z. B. durch die bekannten Rosensesse — durch das Sitztenssess in St. Fericux bei Besanzen für die beste Jungsfrau — in Bloßheim im Elsaß durch die Wahl des Ausgrafen u. s. w. \*). Allein die Shrensäulen, welche solche Sitztenssesse aufrichten, verschatten und erkälten vielleicht die zärtere Tugend, deren Lohn ihr Ort ist, das Herz. Was aber der Staat öffentlich zu belohnen hat, sind eben öffentzliche Verdienste, und also die um ihn zuerst.

hier tritt nun vor allen der Furft hervor; beffen Beps

<sup>\*)</sup> Dreijahrlich wird blos der beste Jungling — sind zwei beste da, so geht der armere vor — zum Augrasen, b. h. Ber= walter der Au, erwählt, und befommt Kranz und Schau= munze.

ter alles, was er dazu berühren will, in Lorbeer und das durch den Lorbeerfrang in einen Erntefrang vermandeln fann. Ronnte ein Furft nicht gangen Stadten einen neuen Bolfadel für einzelne Berdienste ertheilen? - In Japan wird stets die gange Gaffe mitgestraft, wegen eines Berbrechers baraus, wie bei uns im Rriege Ortschaften fur Bergehungen des Einzelen verantwortlich und ftrafbar werben; aber warum wendet man benn nicht viel gerechter diefe Uebertragung von Ginem auf alle, auch im Falle des Betohnens und Belobens an? Belche Rorper und Geifter wurden uns gufliegen, wenn ein Furft einer gangen Stadt oder Dorfschaft blos wegen eines einzigen Mannes von bo: hem Staatverdienft, Burbe und Rrang gutheilte, und fo aus Ginem Lebendigen ben Ahnherrn geadelter Lebendigen, Den Pflanzer von Lorbeergarten machte? Aber die Regies rungen halten leider Strafen in Maffe fur erlaubter und nuglicher als Lohnen in Maffe. Man wende nicht ein: daß Auszeichnung aller so viel thue als feine. In Ruß: land wird nach bem Gewinn einer Schlacht bas gange heer mit Chrenbandern beschenft, aber doch jum Staat portheil; benn ba die Bebanderten und Sieger immer die Eleinere Anzahl gegen die Bandlosen ausmachen: so blieben fie ausgezeichnet genug. In Polen murben oft bei Felde gugen gange Corps geabelt; aber ungeachtet ber Bielgahl und Armuth diefes Abels gewann er boch dadurch ein Chrges fubl, bas ibm blieb, vor ber Menge, woraus er flieg, und vor der Menge, in die er tam. Bevor ber Preis und Einfluß folder Burben burch die Bielzahl nur fallt, fo haben fie fchon gehoben, oder haben gewonnen, - ehe fie verloren; am Ende bleibt auch nach dem herabgefesten Preife Diefer Bappen weit mehr in einer emporgeruckten Menge nachwirkend, als in der umberkriechenden ift. Und

behalt eine solche ausgezeichnete Stadt, Gasse, Ortschaft ze. nicht noch genug unbezeichnete Nachbarschaft und Ausland übrig? Und ist z. B. der Abel unter lauter Abel sich wer niger seiner bewußt?

Ich rechne barauf, baß man hier nicht Abeln im her albischen Sinn nehme; — ein Fürst setze eine Krone auf ein Stadtthor, oder er verspreche jährlich an einem gewissen Tage die Stadt zu besuchen u. s. w. so beugt sich der Lorbeerbaum über alle Köpfe herüber. — Er hat das Füllhorn der Ehre in der Hand, und ein Tropfen Dinte von ihr ist Del genug ins Feuer für ihn und Baterland. — Dem goldnen Buch des Abels in Benedig könnte man wol ein silbernes, ja bleiernes des Bürgers in Deutschland bei zubinden suchen, und dahin gehörig zu schreiben ansangen.

Die altere deutsche Zeit feuerte weit mehr, als wir, mit dem Geblase der diffentlichen Shre die Glut zum Schmies den an, mit Raiserreisen — Handwerker: Erhebungen und anderem Titelwesen — Turnieren — Shrentagen — Burgerschaften, und zuweilen oft mit naiven Auszeichnungen. Unter lette mag z. B. die gehoren, daß in dem weiblichen Kronschmucke, welchen ein Raiser ins Nurnberger Rathshaus geschenkt, die verlobte Tochter einer Patrizierfamilie eine Woche lang täglich zwei Stunden auf dem Rathhause sich zur Schau ausstellen durfte, und den Namen "Krosnenbraut" davon trug.

Jego durfte schwerlich eine Kronenbraut mehr zu has ben sein, schon aus Mangel an einem Kronenbrautigam.

Noch allerlei Paradeplage ber Bolfehren ließen fich nennen; 3. B. die nur immer jum Beflatschen der Fürsten aufgesparten Buhnen, vor welchen unter den Spiels Fürs ften die Ernst: Fürsten von lauter leeren Sanden, Dank für volle bekommen. Rann eine Buhne nicht eine Biertels stunde, lang ein franzendes Elis werden? Soll auf bem Theater nur immer gestorbener Werth gefeiert werden, nicht auch lebendiger zuschauender? —

Beiter: wie, wenn die altere Zeit Censores morum, Sitten, oder eigentlich Unsitten, Richter verordnete, viels leicht weil die Regiersorm das Gute als Jahr: und Tage befehl voraussetzte, und nur das Schlechte als stüchtige Nacht, und Mistpilze ausschrieb; wie, sag' ich, wenn wir umgekehrt positive Sittenrichter bestellten, welche, statt wie Mouches oder Mouchards den Unrath, lieber wie Bies nen den Honig suchten, und welche gleichsam nur Sonnes tafeln und Sternkatten von Handlungen machten, mit wels chen Bolfer glänzen? Ein solcher Sternseher, selber ein Mann von Ehre, bereitete vielleicht ein Bolf von Ehre vor.

Da unsere Prytaneen jego meistens Ruhmfordische Ruchen, bochstens Marschalltafeln sind — da ferner Para beplate und Borgimmer fürstlicher Auszeichnung schwer auf Dorfern angulegen find: fo mare biefen ein tleiner Erfaß fur diefe Ruhmtempel ju gonnen, um fo mehr, da fie bas Gebaube ju einem Chrentempel icon aufgeführt befigen, namlich die Dorffirche. Bisher murde biefe mehr ju einem moralischen Nothstall und die Bug, Rangel jur Dil. lorn ber Gunberohren genutt; an die Rirchthuren (ad valvas templi) murben fatt ber Belobung: pur Befehlichreis ben angenagelt, und wer fich barin ein Bette ber Chren betten wollte, in der Rirche, mußte fich hinlegen, und mit Tode abgehen, und unter ihrem Sußboden in daffelbe fallen. Aber wie gang andere fonnten die Prediger die Rirchen an großen Restagen, g. B. am Neujahrtage, am Erntefosttage, ju offentlichen Rronfalen von Preisbauern erheben und aus ber ftreitenden Rirche triumphierende Rirchganger entlaffen! Es fubre nur fich in ein Dorf nach bem andern fo ber

Bettstreit um diffentliche Auszeichnung ein, durch Geistliche und Staat: so konnte man statt der strafenden Bustage in Kirchen einmal darin Shren. Lage und geistige Erntefeste feiern.

Aber fur Dorfer, d. h. fur bie Mehrzahl, thun wir nichts.

Bie bffentliche metallne Dentmaler in Frankreich zugleich zu Springbrunnen bienen: so wurden dffentliche Chr ren. Dentmaler geistiges Lebenswasser allen Boltern zuspripen.

Aber fur bie Ehre thun wir nichts.

Wenn wir Kapitolium und Olympia einigermaßen erfegen follen, fo muffen wir Entel. Stolz einführen.

Aber fur Ahnen : Stolz thun wir alles.

Wenn auch alles dieses kein Oberer nur der Ansführrung wurdig achtet: so schreib' ich's doch.

Aber fur die Ehre fchreib' ich alles.

### Morgenstralen im Jahre 1816.

— Und für die Ehre wurde doch etwas gethan. Die opfernde Auszeichnung des Bolks errang eine belobende des Throns. Es ist wenigstens etwas; sobald man sich nur vom Jrrziele umkehrt, so wird der kleinste umgewandte Schritt ein doppelter gegen das rechte Ziel. Aber nicht blos der Krieg soll Betten der Ehre ausschlagen, auch der Friede; und dieser um so mehr, da er länger dauert und also mehre Bettsähige sinden und machen kann. Indes hoff' ich, wir durfen hoffen.

### 3 wielichter.

#### 1.

### Der Fürften : Gunftling.

Das Gliederreißen der Staatglieder spurt er — da es anfangs nur die außersten Bolktheile angreift, bevor es in den gekronten Magen tritt — auf seiner schimmernden Hof: Eisinsel nicht sehr. Ihn geht nur an, wer über, nicht wer unter ihm leidet. Sogar zwei mir bekannte Minister auf dem Raukasus hatten oft Stunden, wo sie für Pobel: Thrancn — weil die Sonne oder eigentlich der ren Better\*), häusig Wasser zieht — eine Grube voll sebens digen Ralks waren, oder auch ein Kessel voll geschmolzenen Kupfers.

Es gab einmal einige Prinzen: Rauber; aber ein Unsterthanen: Rauber am Pursten: Herzen raubt mehr und mehre.

### 2.

### Drientatifder : Generalftab.

Bas denkt ihr wol, daß dieser Generalstab ist, welcher zum Elephantenorden unsterblicher Krieger gehort, weil er Elephantenameisen kommandierte, welche ihn auf Flügeln ers hoben — welcher eben aus der Diamantgrube des Schlachts seldes steigend mit seinem Juwelen Besaß, die Welttheile überrascht und blendet — welcher (wenn er nicht blind sein will) den Lehrs und den Nährstand für seine dienenden

<sup>\*)</sup> Bekanntlich nennen fich bie morgenlandischen Fürsten Bettern ber Sonne.

Zwilling, Brüder (frères servants), für den rechten und linken Reservestügel (um ihn in Ermangelung eines feind: lichen zu rupfen), kurz beide Stände für Filial-Stände des Kriegs (oder nach Aehnlichkeit der Pserde) für Borleg: Rollegien des Kriegkollegiums, kurz, jeden Staatdiener für einen Heerdiener ansehen muß. — Ich fragte, was donkt Ihr wol, daß dieser Generalstab ift? — Bescheiden.

## . . . . . .

### Polaritat bes Bolfe.

Bei Bewegungen und Umwälzungen des Bolks kann der Staatkunstler mehr als bei denen des einzelnen Krast: und Flammen. Manns darauf rechnen, daß jenes immer dem Korke gleichen werde, der niemals in der Mitte des Wassergefäßes schwimmen bleibt. Er weiß, daß er die Gewalt des Bliges, welcher durch einen Schlag den anzichenzden Pol in den abstoßenden umkehrt, zur Umkehrung der Bolkpolarität besitzt.

### 4.

## Deutsche Armuth.

Wenn wir einigermaßen wieder zu mahren alten Deutschen geworden, von welchen Tacitus sagt: "sie hatten kein Gold und Silber, ob aus Jorn oder Huld der Götter, wisse en nicht; ein irdenes Geschirr ware ihnen so viel als ein silbernes, und Silber sei ihnen ihres Kleinhan: bels wegen lieber als Gold;" wenn diese Aehnlichkeit da ist: so beweiset es wenigstens, daß ein Land gleich Schweden, alte Deutsche tragen kann, wenn es sich gleich diesem, wie die Sorbonne, pauperrima domus nennt. Gar zu aussererdentlich sollte demnach nicht gesammert werden, wenn man ein ganzes Volk zu jenen alteren historischen Volkern

erhoben fieht, welche (nach ber Geschichte) ftets die großes ren Ummalgungen und Eroberungen gemacht, und bie, je weniger fie ju vererben hatten; besto mehr beerbten, und welche die fogenannten armften hießen. Obgleich nicht ohne Unrecht zu verlangen ift, daß wir noch etwas Befferes als alte Deutsche, namlich gar alte Chriften werden, welche durch Entaußerung ihres Bermogens die Belt und beren Bermogen eroberten: fo follten wir uns boch ichamen, nicht einmal die Rraft und Unficht bes Mittelalters zu erreichen, welches feine geistigen Beere, die Monchorden, mit blosem Michte : Saben ausruftete, und zwar mit einem fo unerhorten, daß viele darunter nicht einmal das Gelb berühren durften, mas jeto niemand verbietet, wenn wir's haben und bag die meiften nichts das Ihrige nennen durften, felber bas nicht, mas fie fcon im Dagen hatten - indeß wir alles frei fur unferes ausgeben, mas wir gegeffen -: denn gleichwol bezwangen die unbefoldeten heere die Belt; und tonnen wir benn mehr zu leiften verlangen?

## Dritte Nachdammerung.

١

leber bie gurcht tauftiger Biffenicaftbarbarei.

Benn wir jego ben antifen Bilbfaulen ahnlichen, welche (nach da Binci) ben Ropf immer etwas gebuckt tragen, fo wollen wir ihnen wenigstens nicht in der andern von ihm bemerkten Gigenthumlichkeit gleichen, bag wir nicht auf die rechte Geite hinblicken; ich meine, wir wollen uns wenige ftens nur vor fremden Schatten, nicht vor dem eigenen fürchten, als maren wir unfere Orfus , Borfchatten. herder anmerkt: "Gobald die Freiheit in Griechenland dahin war, (Sprache, Klima, Genius des Boles, Rabia feit, Charafter blieben) fo mar ber Beift ber Biffenschaft wie verschwunden." Dieg konnen wir nicht auf uns ber gieben, ohne erftlich Freiheit mit Demofratie, und gweitens ohne lander mit landern zu verwechseln. Allerdings ift ber achte Despoten : Thron ein Magnetberg, welcher alles menschenverbindende Gifen bem Staate auszieht, und fo, nur felber mit Rageln befett, Schiff nach Schiff aus ein: ander fallen lagt. - Aber erftlich Freiheit an und fur fich ift nicht die Gottmutter der Wiffenschaft und Runft. Sparta zeugte nur einen dichterischen Dann, Alfmenes. war nicht unter dem perfischen Rriege, sondern unter Des rifles und unter ben 30 Eprannen am fopfreichsten. — Rom war's nicht in seiner schönsten Zeit, sondern kurz vor und unter ben Raisern. — Nordamerika, Holland, die Schweiz lieserten aus ihrer republikanischen Freiheit heraus noch keine solche Denke, Dichte und Bilde Werke als Deutschland, oder fruher Frankreich.

Die sogenannte Revoluzion in England war feine fur bie Bucherwelt; und noch entbeckt bieses freiere Land nur auf dem Meere, nicht, wie das bestimmtere Deutschland, im Innern der Kunst.

Das Biederausteben der Bissenschaften in Europa war nicht vom Riechspiritus neuer Freiheit erweckt. Um den Retten : Thron von Louis XIV. und XV. slogen mehre gestügelte Genius : Köpfe als im freieren Deutschland oder als später in der fessellosen Revoluzion, welche mehr beweisset, daß Bissenschaft Freiheit, als daß Freiheit Bissensschaft gebähre.

Rurz, Wissenschaft und Kunst sind Blumen, welche an sich — die grimmige Frostnacht der Sklaverei ausger nommen — in allen anderen Jahrzeiten der Negierungsormen unerwartet aussprießen, wenn sich die und sehr under kannten Bedingungen dazu erfüllen, da wir nicht den Flug des Blumenstaubs und den Flug der Bienen, die ihn tras gen, oder des Windes, welcher getrennte Geschlechter berfruchtet, berechnen konnen. 3. B. Ein Kant entstand, und neue philosophische Welten verfolgen einander, und jede bringt der andern ihren jüngsten Tag! Woher kam die bisher nicht zurückgekehrte Brüdergemeinde herrlicher Köpfe unter der Königin Anna in England? — Und warum bleibt eine ähnliche unter Napoleon I. aus? — Will man letztes erklären, so sage man nicht blos: daß Thaten Worte oder Gedichte ersticken, Aehren die Blumen, und

daß siegende thatige Bolter von der Gegenwart berauscht nicht die zur milden Kunstgestaltung nothige Ferne und Kuhle gewinnen, und daß daher eine blisende und donnernde Gegenwart nur die Beredsamkeit entstamme, nicht die Dichtkunst. Dieß sage man nicht blos, so viel Wahres auch daran ist, sondern man rechne mehre Umstände in die Erklärung ein; z. B. das selbstische Berhältniß der Hauptstadt zum ganzen Neiche; denn gewiß wird das beste Gebicht einst nicht aus Paris, sondern aus den Provinzen kommen; und was die bildenden Kunste anbetrisst, so sehlt ihnen nur Friede, in sofern auf sie etwas von dem anzuwenden ist, was Ammianus Warcellinus (XXIV. 6.) von den Persern behauptet, daß sie in den bildenden Künssten etwas zurückgeblieben, weil sie blos Schlachtstücke ger macht.

Auch Fichte, Diefer Polyphem mit Einem Auge noch dazu schwer brebbarem - jagt fich Furcht vor moglis der Barbarei ein. Bieder andere Schriftfteller miffen im Drucke auf gutem Papier vor Angft nicht vor den Barbarismen ju bleiben, welche hereindringende Satarn Ruffen in den wiffenschaftlichen Reldern Europens ausfaen murben. Aber fo ift ber Menfch; bei großen frembartigen Ereigniffen furchtet er immer feinen jungften Lag; wie bie Meritaner bei ber Landung ber Europäer die Borlaufer des Beltendes gefommen glaubten. Bedachten wir boch g. B. bei ber frangofischen Landung in Deutschland, bag wir nicht republikanische Freiheit - welche nicht ba war - gegen bespotische Knechtschaft - welche nicht fommen fann aus einem Lande, wo fie felber nicht ift - fondern nur mehr ober weniger gemäßigte Monarchen gegen mehr ober wenis ger gemäßigte Monarchen vertauschten. Bie oft mar nicht in Europa diefer Regenten : Umtaufch, und ohne RulturWord! Denn etwas Anderes ist doch ein Bechsel der Regierungformen — wie der griechische — als der blose Bechs sel der Regenten, welchen der Tod so gut als ein Kriegs oder Friedenschluß verordnet\*).

Bas die Tatarn anlangt — von den Ruffen nicht einmal zu sprechen - fo murbe ihr Ginfall, wenn ihn Ere oberungen festhiciten, blos ein Correptitor des alten histor rifchen Gates fein, bag ungebildete Bolfer ftets von gebile deten in fich aufgeloset wurden, da Bildung überall als das ftarffte Berfemittel der Bolfer gewirft; denn mare dies nicht gewesen, so mocht' ich wissen, warum, ba die Weltgeschichte mit einer überwiegenden Barbaren , Bahl anfangt, nicht diefe Uebermacht endlich der Rleinzahl obgesiegt statt unterlegen, und warum fortbauernd nicht bie ungebilbeten, anstatt ber gebildeten Bolfer, erobern und ihr Bild aufpras gen. hierbei jog ich einen Bebel, welchen die Alten gar nicht hatten, namlich ben ewigen Perpendifel ber Bilbung, ich meine ben Pregbengel bes Buchdruckers, nicht einmal in Betracht. Noch dagu streitet jego in Europa gerade fur die gebildeten Bolfer die Debrzahl, und fur diese Mehrzahl wieder Uebergewicht ber Runftfrafte, burch welches selber über die tapfern und vielzähligern Alemannen die Ramer

<sup>\*)</sup> Die Milbe bieser Stelle wurde nicht von Ironie, sondern von zu großer Hossnung und zu kleiner Bekanntschaft mit den deutschen Ländern eingegeben, die der gallische Oberzepter angebohrt und abgezapft. Uebrigens wurden ja im Iahre 1809 und später noch die besten jurstsischen und pusblizistischen Abhandlungen über Napoleons Bundes Akte fortgeschrieben und sehr bündige Schlüsse aus ihr gezogen, die um so weniger zu widerlegen sind, da die Akte selber gar nie zur Erfüllung gekommen. So seht Lichtenberg die Röglichkeit, daß Sternseher sich gar wol viele Jahre rechenend und beobachtend mit Firsternen beschäftigen können, die längst erloschen sind, deren Glanz aber auf dem langen Wege zu uns noch fortbesteht.

Siege gewannen. Aber — fagt man — lasset nur erst ben Riesenstaat Rußland sich euch nachbilden und sich mit der allmächtigen Bereinigung der Erdse mit der Bildung auf euch stürzen . . . . Nun dann, antwort' ich, so bringt er demnach Bildung mit und nimmt sie folglich nicht. Und wo liegt denn das große Unglück, wenn das Licht, (gleich dem Elück und dem Handel) Bolker nach Bolkern durch wandert, und von jedem weiter zieht, aber von keinem scheidet, ohne wenigstens Dämmerungen als Spuren zurück zu lassen.

Wir haben übrigens, ihr Deutsche, sogar beim trau rigften Falle ber Wiffenschaften, auf etwas Unberes w rechnen, als auf uns. - Es follen burch robe und feine Barbaren alle Pfianzungen ber Wiffenschaft niedergetreten fein, und eine harte ichneidende Winternacht liege über ih ren erstarrten Burgeln auf: über einer andern Salbfuge wird eine Sonne fteben, und ein Neu Deutschland ber leuchten und befruchten, bas bett Alt : Deutschland Samen und Krubling juruckbringen wird - namlich Nordamerifa; und- diefes, das uns wie an geographischer Lage und Barmftufe, fo an Freiheitsinn und Menschenart fo ahnlich, ja von uns jum Theil felber bevolkert ift, wird unfer historifches Schauspiel jum zweiten Male geben, namtich, bag auf ber entgegengesetten Salbfugel wieder ber Morden ben Guden allmalig ergreift und verjungend auffrischt, bis jener machtig genug die alte Welt in fein Pflanzland vermandelt, fie aber, felber von Reichthumern umrungen, me niger bruckend behandelt, als Europa bisher feine Pflan zungen.

Ueberhaupt ein seltsames Land ist Nordamerika, schon voll geographischer Borbebeutungen, da in ihm, obwol in gleicher Breite mit uns, das Wetterglas stets hoher steht,

und da fein Baum, und Blumen, Buche applger aufsteigt als unserer. — Sinnbilder seines hohen Freiheitstandes; daß es z. B. jede zu groß auswachsende Provinz zu ihrer eignen Ecseygebung nothigt und absondert, oder daß es neuerdings sich durch Unterschriften der Städte für eine Entsagung von englischen Waaren freiwillig bestimmte, zu welcher uns kaum Noth und Gewalt bekehren.

Die Falle ber Bolfer find nicht wie die eines Einzelnen, welcher nach dem Sturze auf dem Boden zu Todes. Staub verfliegt, sondern ihre Katarakten gleichen ofter dem Falle des Stromes, welcher, obwol unterwegs verstäubend, doch unten im neuen Bette wieder zu einem neuen zus sammenwächst.

# Nachfdrift über die beutiche Sprache.

Der obengenannte Poliphem sist auch noch in einer Nebenangst fest, beutsche Sprache betreffend. Auch hier sei meinem Hasse gegen die Furcht, welche eine größere Lügenerin ist, als die Hossinung, als daß uns die Lügen der ersten, entweder vor Freude darüber over vor einer frischen Furcht weniger im Gedächtniß bleiben, noch eln Wort an die gegönnt, welche, wie in der Orgel zu der vox humana (der Menschenstimme) am schönsten den Tremulanten geschen sinden. Noch keine Sprache machte blos auf Geheiß der Eroberer der mitgebrachten Platz, welches die Geschichte der allsiegenden Römer — der von den Normannern bessiegten Engländer — der Deutschen, die sich ja früher über 34. Band.

alle europäischen gander wegschwemmend ergossen haben, beweisen, welche alle jebe andere Bermuftung in ben er fturmten gandern hinterließen, als die der Sprache. burch geistige, nicht burch friegerische Ueberlegenheit, nicht burch Solbaten. fonbern burch Schriftsteller fann eine Sprache die andere übermaltigen. Wenn wir Deutsche uns nun, wie es icheint, mit einigem Rechte, wenn nicht fur die homere und Platone, boch fur die homeriden und Platonifer neuerer jegiger Runft und Biffenschaft balten burfen, und wir ben Planeten Merfur und Benus nicht blos an Rleinheit, sondern auch an ber unverhaltnigmäßis gen Bobe unserer (Mufen:) Berge gleichen: fo haben mit wahrlich nicht zu beforgen, bag unfer Sprechen von ben Prangofen übermunden wetde, fie mogen immer fuhn ihre Mufen Dugel auf einander aufthurmen als himmelftur mer. Da nicht einmal ihre Literatur ber unfrigen unter: liegt und entweicht: fo kann gewiß noch weniger die unfrige fich ber ihrigen ergeben und das Feld raumen; mehr, da die ihrige -- feit Boltaire, den beiden Rouffcau's, Diderot, Mercier, Mad. Stael, und feit ber der Revoluzion - fich fast fo viel bem englisch beutschen Gefchmade genähert, als sich unfre von ihrem entfernt bat. Nachbarlander verfälschen einander wechselseitig die Sprache, wie die frangofische, die italienische Schweig, Elfaß u. f. m. Wenn im Mittelalter bas Latein als Staat:, als Altar und als Ratheber Sprache bas Deutsche nicht ausjagte; - wenn in Polen, neben bem Latein, bas ba jeder Bo biente\*) fpricht, das Polnische, wie baneben in Ungarn bas Ungarsche fortbesteht, so seh' ich nicht, wie noch ein

<sup>\*)</sup> Sobiesty's Geschichte vom Abbe Coper.

paar Hundert franzdssische Warter und Staatverhandlungen an eine so durchaus widerspenstige, gewaltige Sprache wie Schwärmer geworfen, diese zerstoren sollen, anstatt sie eizgensinniger und wilder zu machen, so wenig als so vielz jährige franzdssische Einquartierung deutsche Städte und Odrfer um ihre Sprache gebracht. So fürchte denn Niesmand, daß wir unsere Birensprache\*) blos darum, weil wir gegen unser Natur einige Quadrillen nach Krieg-Musik zu tanzen haben, verlernen werden: sondern wir werden, dieß hoff' ich, auch ohne Wälder fortbrummen.

### Morgenstralen im Jahre 1816.

Die vorstehende Betrachtung geb' ich mit einem Nachs seufzer über die arbeitende Brust, welche damals in der gallischen zusammenziehenden Stickluft sich mit Gewalt aus ihren Rrämpfen zu erweitern suchte. Balber brausen, ohne die Zweige zu regen; nur so viel war damals den Deutsschen thunlich, inneres Regen und Tonen ohne äußeres. Gleichwol behielt ich Recht, sogar in erqualten hoffnungen; denn auch ein unausgesetzt fortzwingendes Leben des kaltheißen Ideen Molochs hatte nur die alten Ernten und

<sup>\*)</sup> Ein Ungenannter in ben berlinischen akademischen Jahrduschern behauptet, daß unsere Sprache am meisten von den Tonen des Baren, am wenigsten von denen des Pferdes — letztes gegen die Meinung Karls XII. — entlehnt habe. Steeb über den Menschen. S. 1078.

bie neuen Saaten niebertreten tonnen, nie aber bie Sa: mentorner felber. Sein Job hatte plotlich bie Schneebede Bielleicht tein Jahrhundert fruher in ber literarifchen Laubenospenzeit ber Deutschen, batt' fein Proft mehr verwuften konnen; aber eine bichtende blubende Sprace wird von einigen Jahrzehenden noch meniger erdruckt als bie griechische von ben fo lange und so eifersuchtig niederbeugenden Romern. - Go wie aber vollends die Borfehung alles vaterlich gelenft, fo murbe bie Gefahr unferer Sprache ein neuce Glud berfelben; benn fo febr auch in Berlin ber Mutterloge hoherer Frei: Maurer beutscher Freiheit -Die Auferstehung ber altbeutschen Dichtfunft jum Beleben ber Scheinleiche Deutschlands trieb und entgunbete: war jene Auferstehung felber fruher ein Bert als ein Ge gengift ber traurigen Zeiten; bie Aelteft Deutschen maren aleichsam bie Auferstandenen, die unter Chriftus Sterben aus ihren Grabern gingen und predigten. Go bleibt auch fur Bolfer Die Gartner , Regel bemabrt, bag man Baume, wenn fie nicht bluben wollen, burch ftarte Berletungen jum Bluben nothigen fann.

## Bwielichter.

1. Bolters & chlagfing.

Man ichreiet, er habe ben deutschen Staatkorper ger troffen. 'Recht gut, sag' ich, die Glieber haben alfo, wie

bei allen Schlagftuffigen, nur die Bewegung verloren, aber die Empfindlichteit behalten; aber ift Such kurze Lähmung nicht lieber, als fuhlloser, sanfter, kalter Brand ber Bolter?

2.

### Geforei wiber Aufen.

Diefes follten wir erftlich icon barum einftellen, um dafur lieber ein besto großeres wider Innen ju erheben, weil snes boch in feinem Falle, Diefes aber vielleicht in manchem fruchten tann. Zweitens giebe man, um fanfter und leifer ju fchreien, in Betracht, bag bie Gegenwart gerabe fo febr bie Unart habe, bem Besiegten ju viel nachauschen, als die Bergangenheit die andere, den Sieger gu viel ju verzeihen, j. B. Gieg. Schleichwege. Go tommt auch Die Manngucht ber Sieger por ein barteres Gericht als die der Besiegten. Drittens mare man viel gerechter und milder, wenn man nicht immer die verdorbene Baupt Radt mit ben reinern Landftadten, und nicht überhaupt bie Parifer mit ben Frangofen, ja die Gazettiers wieber mit ben Parifern verwechselte. Und viertens durfte auch bie Betrachtung nichts schaden, daß ein Regent jego - in ber noch feindlichen Stellung ber Erdftaaten gegen einander, welche eigentlich nur in Ginen Bruderstaat gusammenfließen follten - feinem Lande fehr viel, menigstens bie Lander opfern tonne, welche wiederum feines fich opfern wollten. Oder was ift benn Rrieg, folglich beffen Friedefchluß ans ders als ein Loofen zwischen zwei Opferaltaren? - Man vergebe biefen Wahrheiten ihr altes Alter, ba eben bie Jugend als festlebende Leidenschaft jedes Alter verkennt, aber darum desto nothiger hat.

3.

### Mannlichfeit ber Autoren.

Rein deutscher Mann beinahe schämt fich jego, feiner ju fein, sondern er stellt als Dintenfaß ein Lakrimatorium (Thranengefaß) bin und tunft ein, und fest ber Belt, (fogar icon auf dem Litelblatt) die Angstichweiß : Tropfen vor, die man ihm in diesem und jenem "schrecklichsten Jahre ober Augenblicke seines Lebens" ausgepreßt. Schamt ihr euch denn — eurer Unmannlichkeit nicht sowol als — eures offentlichen Bekenntnisses berselben nicht? Im alten Rom hatte fein Mann bergleichen gestanden. Deffentlich burfte man in Sparta nicht einmal über geliebte Leichen weinen, ausgenommen über bes Konigs feine. Die ftand haften fruberen Chriften - Die alten Philosophen - Die Romer hatten (wie noch die fraftigen nordamerikanischen Bilben) ben Grundsat des Cartouche, welcher keinen in seinen Bund aufnahm, der nicht die Folter überstehen fonnte. Der Beld zeigt wol feine Marben, aber nur ba Bettler feine Bunben.

4.

### Unfer Durchbruch.

Lange ichon predigt uns nicht mehr die Kirche, fondern hochstens der Kirchof. Damit wir aber doch einigernaten betehrt murden, sendet uns das Schickfal aus demselben Lande, woraus die ersten Bischofe und Geistlichen nach Deutschland kamen — aus Frankreich — Gesetzpreduger und Kreusprediger, Ordenleute des Chrenordens mit

Rirchenparaden, Tobtenorgeln, Rirchenfolletten — und die Rirchen werden wieder leicht zu Rirchhöfen, welche fortspredigen, gleichsam der erneuerte Gottesdienst der ersten Christen in Grabergangen (Ratakomben).

# 5. Deutsche Feberkraft.

In ber That an Febern — fowol in Rrieg: und Rechenkammern als Studierstuben — hatt' es uns bisher nie gemangelt, um bamit ju fliegen; bazu aber hatten bie Febern in Flugelknochen sigen sollen.

6.

### Heber bas Alter beutider Beerfuhrer.

Wenn wir Deutsche leider nicht laugnen konnen, baß unfere Generale - ungleich ben frangofischen ober gar ben romifchen, welche nicht auf ber Schneckentreppe bes grauen Dienftes, fondern durch ben Ablerflug des Berbienftes aufstiegen - erft aus dem Rathe der Alten ausgehoben werden, als murden fie ichon badurch jenem Alten bom Berge gleich, beffen Tobtschlag, Befehle man überall und in jeder Ferne vollzog: fo wollen wir une boch auf der ans beren Seite nicht absprechen, daß wir tiefer unten, nämlich bei den Unter : Beerführern d. h. von der Prima Plana bis jum Regimentstabe, allerdings dieselbe Uchtung und Bahl für friegerische Jugend nicht erft feit gestern zeigen, durch welche die Franzosen so ungemein gewonnen; beun wirft man die Burgerlichen bei Geite, fo ift's, hoff' ich, ungeläugnete Thatfache, daß wir recht oft die Blutjungften von Abel auf bebeutende Doften ftellen, ja gumeilen Junter ohne alle Kenntnisse, sobald sie nur die erfoderliche Jugend besigen; denn wie sonst bei den Juristen Bosheit bas Alter erganzt, so vertritt hier umgekehrt die Jugend Schlacht. Bosheit und Kenntniß; so daß oft unser Krieg-Rock, Wassenmantel und Panzer ein Besatz und Gebrame von ungebornen Lammmerfellen ausgeziert.

Bill man den Ebelmann jum Rrieg und Rrieger baben, fo fann man ihn allerdings faum jung genug aus dem Defte husheben, da er fich im jegigen beigen Rlima ber Lebensweise nur halb fo.frifch erhalt, als ein gemeiner Menich; ja eben biefes fruhe Berfallen gibt einem großen Theil bes Abelftandes fur bas Auge bas Schone Anschen eines dinesischen Runftgartens voll frummer Baume, ein: gefallner Baufer und ahnlicher Ruinen. Daber gleichen junge Edelleute aften Uhren, welche ftets "avancies ren." Aber eben barum ift's ein perschiedener Fall mit bem gahen Burgerlichen, welcher fo viel von feiner Jugend noch ine Alter hineinnimmt; baher wie ein Scharfrichter erst burch die Menge seiner hinrichtungen fich ehrlich und jum Doftor richtet; fo muß ber Burgerliche erft burch bie Feldzüge voll Todtgemachter fich abelig und jum Offiziere schlegen und ftechen. Aber auch liegen die Grunde baju nicht in ber Berachtung ber Jugend, fondern im Borigen, und auch in ber Menge ber Ebelleute, welche felten wie Burgerliche etwas gelernt haben, wovon fie leben fonnen, und benen ihre Lebensart nicht immer Die Lebensmittel verschafft.

Wenn Verfass, juweilen mit jungen Offizieren sprach, bevor sie geschlagen waren; so wurd' er mit Vergnugen an ihnen hochste Krieg : Berebsamkeit und Feindes : Verachtung

gewahr, gleichsam wahre hertulesse, obwol aus Pech wie Dabalus einen geformt\*), und folglich leicht am Schlachtfeuer laufend; indeß auch der lebendige hertules ging bekanntlich im Feuer auf — und davon. Solche leibhafte Anreden voll Anfeuern nun, solche Siege Propheten sind alte und gemeine Leute schon selten; und daher junge uns schähbar.

Die Griechen nahmen früher Gallier und Deutsche für eins; wenigstens in dieser Achtung für kriegerische Jusgend können wir uns mit Galliern verwechseln lassen. Wir gleichen, (nur wie gesagt die Generale ausgenommen) wie sie, den alten Katten, an welchen Tacitus dieß als seltene Einsicht bewundert, daß diese das Bertrauen des Siegs nicht auf das Heer, sondern auf den Heersührer setzen; wozu eine andere Stelle desselben recht erläuternd paßt, daß die deutschen Fürsten oder Heersührer sur ihren Ruhm, die Heere aber für ihre Heersührer gekämpst. Die Franzosen handeln mit Necht und Glück nach der Boraussezung, daß der größte Berstand schon Naum habe in Einem Kopfe, die Tapserkeit aber in ein paar Mal hundert tausend Fäusten.

Gewonnen freilich haben wir, so viele ganz junge Sbelleute wir auch immer voran und hoch stellten, bisher noch nicht alles; was die Franzosen durch junge burger, liche Ofsiziere und Generale errungen; doch durfen wir als Gewinn daraus sowol die Erfahrung, daß aus den fleinen Ursachen und Kräften — hier eben aus unträftigen

<sup>\*)</sup> Leffings Schriften B. 10.

abgematteten Offizieren — bie größten Begebenheiten, b. h. Schlacht Berlufte, Lander Berruckungen entstehen, als auch die gewisse Hoffnung ansesen, daß, wenn die besten Fürsten blos durch Ungluck erzogen wurden, eben so mancher Offizier durch startes auf dem Schlachtselbe so gebildet heim gekommen, daß mehr von ihm zu erwarten ist.

7. Et e st.

Staatschiffe, welche die Segel verloren, haben barum noch nicht die Unter eingebuft.

8. Solbaten s Plage.

Diese kann man langer haben als achte Soldaten; so wie Zahnschmerzen langer als Zahne.

. 9. Die Bolfer = Bypreffe.

Der Aufenthalt unter Zypressen, glaubten die Alten\*), heile und starte. Nun so geht unter die Zypressen der alten Deutschen Graber, ja der neuen.

10. Das Menfchen = Gefchlecht.

Die gange Erde wurde noch in feine Seelen: Nacht eingewickelt — denn wie hatte dann alles Umwenden ihr

<sup>\*)</sup> Rach Plinius.

aus diefer helfen konnen? — sondern die Himmelsonne der Bildung senkte sich, wie auf den nordischen Meeren die andere Sonne nach langem Tag, bis auf die Wellen nies der, hob sich aber aus gedrohter Nacht unerwartet auf, und ein neuer Morgen fuhr hinter der Mitternacht aufgeblüht hervor.

#### 11.

### Werth bes ungluds.

Ich hatte bas Glud, ungludlich zu fein, barf zuwei, len ein Bolf so gut sagen, als ein Mensch. Berunreinigte Bolfer gleichen Stromen, welche ihren Schlamm nur fallen lassen, wenn fie sich zwischen aufhaltenden edigen Ufern durchkrummen.

### 12.

### Unterfchieb bes Stillftanbes.

Gleich den Nauchsäulen der Bulkane steigt der große Mann eine Jugendlänge dem himmel zu, dann zieht er, wie jene, nur wagrecht fort — so heben und wenden sich auch die Bolker, aber nicht so das Menschengeschlecht. Auf das liegende Bolk thurmt sich das höhere — Niesen werden von Feuerbergen zugedeckt — ein Grab erhöht das andere, und so entstehen aus den einzelnen Versenfungen die allzgemeinen Erhebungen, und aus Niederschlägen Gebirgketten.

### 13.

Miftennung großer Thaten: Menfcen.

Sie stehen im Aether, Blau vor ber Beit erhaben als

Gebirge, aber eben darum wird alles, was vom tiefen Bolkboden an sie fliegt, für ihre Geburt gehalten. So scheinen die hohen Berge zu rauchen; aber der Schein kommt von den Wolken, welche sich von unten an sie ziehen und legen. — Nur die Liefe nebelt, nicht der Berg.



## II.

# Mein Aufenthalt

in ber Nepomut = Rirche

mährend

der Belagerung

gen

Reichfeftung Biebingen.

## Mein Aufenthalt in der Nepomut-Rirche mabrend ber Belagerung ber Reichfestung Ziebingen.

j

Se kleiner eine Reich Stadt, besto größer ihre Geheimnisssucht; und ein ganz kleines Reich Dorf gesteht gar nicht einmal seine Eristenz. Bielleicht glaubte auch Ziebingen — ein anderes Ziebingen als das im krossischen Kreise — wer sich zu spat beweglich (mobil) wider den Feind mache, werde leicht zu fruh beweglich vor demselben und renne. Kurz, ware Senat und Militair nicht so verschlossen gegen In und Ausland gewesen als die Jubelpforte in Rom, welche man nur an Jubeljahren ausmacht und sogleich zu mauert: so hätt' ich von der bevorstehenden Belagerung etwas ersahren, eh' die Thore zugesperrt worden und ware sortgeritten; so aber wurde jeder Neisende mit einkaserniert, ohne etwas davon zu haben als diesen Aussag.

Die schon aus diffentlichen Blattern bekannte Berans lassung war diese. Das Reichs Städtchen Diebssehra — nicht das meißnische Dorf — besaß mit Ziebingen auf den Gränzen eine Gemeinhut, worauf beide Städte ihre Ganse weiden durften. Unglucklicher Beise siel den 4ten Rai ein so starter hagel auf die Markungs und Roppelhuts Aue, daß vierzig theils Ganse theils Ganser erschlagen wurden, den Diebssehraner Gansehirten nicht einmal gerechnet, wels chen der Blis niederstreckte. Der Ziebing'sche Gansehirt ließ

als Patriot alles Todte liegen, und trieb fo viel Lebendiges wie fonft nach ber Festung. Diebsfehra, eine Stadt von mehr als anderthalb hundert Einwohnern, fonnte eine folche Berletung ber Beide-Paritat nicht ichweigend erbulben, wenn fie bleiben wollte, was fie war — Minister mit dem Portefeuille ber auswärtigen Angelegenheiten murben mit ben ftarfften Bollmachten und Ausbrucken in Die Reftung geschickt - auf Salbpart ober Paritat ber Ganfe murbe bestanden - Schmerzengelber wurden gefodert - Sturme laufer gebroht. - Aber die Biebinger, ichuß, und fichfest burch ihre Festung, schickten ihnen nichts als ein Protofoll ber Aussage bes Gemeindehirten, daß die Sagelwetter blos über die Diebefchraner Ganfe gezogen; mas, wie er beis fügte, auch ber erschlagene Ganfehirt beschworen murbe, wenn er als Gefpenft vor Gericht erschiene. Ungebogen mar noch ein physikalischer. Beweis vom Stadt, und Landphyfitus, daß nie eine Sagelwolfe die gange Erbe treffe, fonbern ftets nur einen Streif, neben welchem folglich nicht einen Ganfefuß breit bavon der ungetroffene liegen muffe: woraus erhelle, warum die in Frage gestellte Wolke fich blos an ben feindlichen Ganfen verfchoffen.

Der Krieg zwischen beiden Machten war entschieden, und todte Ganse schurten, wie einst lebendige kapitolinisch, das Gefechtseuer an.

Denn so fehr auch Diebsfehra an heereszahl den Ziebingern überlegen war: so besagen diese doch eine Festung, und noch oben darein den wackern tüchtigen Rommandanten: 3ch sterbe täglich und mein Leben; ein frommer und ziemlich abgekürzter\*), obwol dennoch langer Name,

<sup>\*) 3</sup>m Gesangbuche heißt es eigentlich: Ich fterbe taglich, und mein Leben eilet immerfort jum Grabe hin 2c.; er wollte

welchen er nach der Sitte der Donatisten und Presbyterianner, bei aller Länge sehr gut führen konnte, da man nur Kürze der Kommandowörter, aber nicht der Kommandantennamen verlangt. Auch brauchten die Belagerten nur die Thore zuzumachen, so konnte niemand wenigstens — hins aus. Eingeriegelt wurden gegen alle Festungmarimen — blos um recht geheim zu bleiben — noch ein Elephant und ein Buchhändler.

Letter hieß Peter Stöcklein und gab sich für einen Nachkömmling von dem bekannten Peter Stöcklein aus, welcher 1513 der erste Buchhändler in Leipzig war, und der erst in seinem 102ten Jahre mit Tod abging. Bielleicht würde die deutsche Gesellschaft in Leipzig sich um Deutschland, oder die dasige Buchhändlerschaft sich um ihren primum adquirentem und buchhändlerischen Adam einiges Berdienst erwerben, wollte sie an Ort und Stelle dessen Begebenheiten und Nachkommen genauer nachgraben, und so durch anhaltende Forschungen seinen beinahe unter der Erde versteinerten Stammbaum ans Licht ziehen. Ich würde dann sehen, ob der neue Peter Stöcklein wirklich, wie er vorgibt, oben dran sitzt als Wipsel.

Der neue Stocklein nun wollte nach der Messe eine kleine Lust und Geschäfftreise durch die besten Schreibs und Rausstädte machen, um Gelder, Schriftsteller und Käuser einzunehmen — als der Teusel, als ewiger Naturforscher, ihn wie einen Hornschröter in die Festung setpstöckte. Stocklein ist ein wahrhaft gebildeter Mann, und voll gedruckter Kenntnisse, um mit mehr Auswahl geschriebene zu verlegen und durch Autoren, Wissenschaften, um ganze

Digitized by Google

aber lieber fich furg und boch fromm, wie Erggruben 3. 25. ,,Gott wird helfen, ober Gott bescheert's" nennen.

Meffen fruher als fich felber ju bereichern, gewissermaßen ein Bielmiffer, indem er Sortiment , und Berlagbuchhand, ler zugleich ift. Da er, mas mich anging, fast alles geles fen, mas von mir gefagt worden in ben - Rezensierblat tern: fo fcblog er fich gern an mich und munichte fich Glud jur gemeinschaftlichen Ginsperrung. Darauf fest' er bingu: von ber einen Seite tonn' er wol eine fluchtige Belagerung gebrauchen fur fein Belagermagazin - (er verlegte namlich eines, fo wie jego Rleider:, Sarg:, ober andere Maga: gine und bei Buchfandlern fast alle übrigen Dagagine gu baben find) - aber von ber andern Seite munich' er als ein Anfanger, ben man mitten in feiner Reife aufhalte, und ber fammt feinem Pferde faum von ber beften befchrie benen Belagerung in feinem Magazin fatt werben tonnte vor lauter Rabatt - da munich' er einen Berlagartifel von mir. Da ich aber feinen in ber Tafche, noch im Ropfe hatte: fo fchuttelte ich biefen; barauf fagt' ich, um ju mil bern, icherzhaft! ließe ich im Disturfe etwas von Gewicht fallen, fo mba' er's aufnehmen und ben Raufern auftifchen. Aber spater fah ich, bag er wirklich mit ber Rechten in ber Tafche arbeitete, um Ginfalle aufzuschreiben, womit er feine Belagerung murgen wollte. -

Nun hebt diese selber an. Der geheime Ziebinger Aussschuß wußte bestimmt, daß man die Festung den 8ten Mai Mittags berennen werde. Dieses Bekanntwerdenlassen zeigt, daß die Diebssehraner achter deutsch waren als jene; denn wie die Samojeterinnen ein Glockhen tragen, damit die Aeltern jeden Schritt und Aufenthalt derselben wissen, so klingeln die Deutschen eben so ihre Marsche den Feinden aus, wodurch diese am ersten baldigen Frieden geben konnen. Ja wie Hohepriester mit Schellen am Nocksaume ins Allerheiligste gingen, um ihren Gang eben anzuzeigen: so

geben fie eben fo laut in und aus Sigungen, wiewol me: niger um damit ihren Bang als ben Bang ber Sachen befannt ju machen. - Jego murden ernfthafte Bortehrun: gen getroffen, wozu lacherliche recht gut taugen. tismus war allgemeine Empfindung. — Der Nachtwachter dankte ab, weil Bomben, wie er sagte, ihn ganzlich stor-ten, und springende, die Diebe noch eher verjagen wurden als ein lahmer Mann - Die Fahnen murben neu geweiht - Die allergefahrlichsten doch friegerlaubten Steche waffen wurden gufammen gefucht, namlich ftumpfe und roflige, vor deren Bunden Gott bewahre - Alle von urals ten Belagerungen in Gebauden wie Augapfel eingefette Kanonenkugeln murden ausgehoben, um vom Reuen loszu: geben - Alles Scheibenpulver der Festung wurde dem Rarthaunenpulver beigeschuttet, weil von lettem mehr hatte ba fein follen - Bar's in einem ber grimmigften Binter gewesen, so hatte man fich leicht Ranonen aus Gis gebohrt wegen Mangel metallener; benn einige vorrathige hatte furz vorher ber Rommandant, verschlagen genug, ben Diebs; fehranern aufgehangen und verfauft, fur eine tuchtige Menge Faffer mit Mehl, ba eine Festung wol das Schies Ben, aber nicht bas Schluden entbehren fann - Ueber bas schwächste Thor (ihr anderes war gut gebect), murbe eilig ein kleiner hundestall mit einer Thure gegen ben Feind und einer gegen bie Stadt erbauet, und barein ein halb wuthiger hund sammt einer Ruppel gesunder gethan, die sich untereinander mahrend der Belagerung wuthig beißen follten, fo daß man die tolle Mebengarnifon aus ber Feld: thure auf den anfturmenden Feind tonnte hinabspringen laffen: ob er frieggerecht, ba man ben Spaniern in Amerika schon die gefunden verdenkt, entscheid' ich nicht - Das Pflafter brauchte man jum Glude nicht aufzureißen, weil

gar feines ba mar, fo auch feinen Dunger aufzutragen, weil er schon ba war, indem ihn jeder Burger vor feinem Saufe unterhielt, um fich burch diese verdaueten Beuhau: fen an den Fruhling ju erinnern - Der Kommandant fo: berte, um im hochsten Grade aufzumuntern, Die Befagung por fich, und gab ihr eine Ehrenbelohnung fur ihre funftige Tapferfeit voraus, indem er fich von jedem feine Rlinte reichen ließ, fie an feine eigene Schulter legte und bann mit den Worten wiedergab: "hier empfange von mir eine Chrenflinte; bift bu in ber Rabe eben fo tapfer, fo fchlag' ich auch beinen Gabel zu einem Ehrenfabel, und bann haft bu Ehre am Leibe" - Er feste fleine Preise auf tapfere Eraume voll Siege, (wie fonft Tyrannen Strafen morderische) um durch das Traumen das Wachen ju ftabe len - Er felber faufte fich ben neueften Rriegschauplat, namlich bie Ziebinger Stadtfarte, und machte fich barin wie einheimisch, so daß er bei ben verwickeltsten Borfallen, bet Reind mochte angreifen, wo er wollte, immer ju Saufe war, und das Dertliche fannte, wohin die Leute zu beorbern maren - Endlich fogar ber Zeitungschreiber gehorte unter die Bollwerfe und Bafteien ber Stadt, und über alle Beschreibung entzundete er jeden Ziebinger durch die der feindlichen Schmache und durch die Gemahrleiftung bes Siegs. Baterland : und Reichfostungliebe, fchrieb er, Schlagt sogar im Bergen bes Fotus vermittelft ber Mutter, und ab les will fich bis auf ben letten Mann mehren (mas glaub: lich ift, wenn vom letten Dann nicht weit zum erften ift) - Mur bedauerte ber Zeitungschreiber, baß feine Zeitung, welche dem Feinde allen Muth rauben konnte, gerade von bemfelben mit belagert merbe.

Rurg nun fehlte gur besten Bertheidigung nichts als

ein Feind dagegen; der erschien aber redlich den 8ten Mai Rachmittags.

Fast hatte ber Anfang uns sammtlich erschreckt. Nam, lich durch einen blosen Zufall — und noch bevor das belaz gernde Heerkorps sich völlig festgesett — fügt' es sich, da eben der Wind durch die Stadt ging, daß ein Luftballon (kein größter) seinen sinkenden Bogenflug gerade über der Festung beschloß; wir alle hielten den Ballon für eine der verdammtesten Bomben, die man je zum Teusel oder zum Feinde gewünscht: die tapfersten Ziebinger Gesichter wurden so weiß wie Hahnkamme im Winter. Aber diese Kampsthähne sagten: "So beschießt uns aber mit ordentlichen Bomben, so sollt ihr sehen." Gewissermaßen glichen also viele dem trefslichen Cicero, der, obwol ein großer Redner, doch bei jedem Ansange zitterte, darauf sester fort sprach, und endlich andere, z. B. einen Casar, ins Zittern brachte.

Defto feliger find Belagerte, die ein Kommandant wie 3ch fterbe taglich und mein Leben befchust und ver-Schangt. Es war zwar gar fein borftiger Mann, beffen Dase ein gespannter Buchsenhahn und die Masenlocher Schieficarten find, und welcher fagt, ich wollte beim Teus fel, alles, Gemeiner und Unteroffizier, Burger und Bauer, und Weib und Rind, alles mare von Abel, damit ich mich mit ihm hiebe und fchoffe als meines Gleichen. - Bielmehr war umgefehrt ber Mann fehr milder, milchiger Natur, nicht ein Brei, ein dicker, worin ein Knochen ober Degen feft fteht, fondern eine weite knochenlofe Markfuppe, und To viele Marben er auch-aufwieß, fo hatte fie boch fammte lich der Aberlagichnapper geschlagen -; aber fein Duth wurde blos gedampft und mehr gehorig eingeschrankt, ba nahe an ihm ein Pulverhorn, wie eine Mine, gefprungen, und ihn, wie der Bligichlag Luther, theologisch gemacht

hatte. Wie im blosen Lowen von Butter, welchen Canova als Ruchenjunge eformt, sich die gange Große des Runft: lers verrieth, so zeigte der Kommandant als weicher butter: ner Lowe, gang, in jeder Linie, den Umrif eines mabren Rriegleuen, und zwar fehr und genug, er ließ die Rriege Feftung: Gefege, gleich bem Bendavefte , ber auf 1200 Saute geschrieben worden, blos weitläufiger und grober, boch un: leferlicher, weil das furze Schreibrohr ein langes spanisches Rohr war, auf die Kompagnien von Sauten ichreiben und bringen, fur die er ju fteben hatte; - es gab gar feinen fo geringen Fehler, ben er nicht mit fleiner Festungstrafe ahndete in der großen Restung; - sogar Sunde wurden arretiert und auf die Bache gebracht, welche an Schilder hauschen den Sturm der Schildmache und ihr eigenes Baffer abgeschlagen. Man fann nun errathen, ob er fich in ben Rleinigkeiten wol weniger ftreng und kraftvoll benommen.

Endlich aber zum Größern zuruck! Wer je die Alls macht der Subordinazionherzen berechnet hat, welche große Generale durch herablassende Theilnahme an gemeinen Pslichten ausgeübt: der errath leicht die Gründe, warum der Kommandant selber sich zum Losschießen der ersten Kasnone auf den Wall begab und die sieben Kanonen Magisster Künste\*) so beorderte: "Wischt aus — Cartouche in den Lauf — setzt an — Schlagröhre hinein und richtet — Feuer!"

Aber der Feind, welcher wol glaubte, bei einem hof: lichen Salutieren muffe man ohne Rugeln ichießen, fand

<sup>\*)</sup> Eine Kanone hat bekanntlich 7 Arabanten — wie Jupiter ber Planet bes Donnergottes — ober Leute bie.fie handhaben.

fich beleidigt bavon und machte nun feine Umftande, fons bern ben Anfang ber Belagerung.

Es ging los. Schon die erfte feindliche Saubige fuhr ins Schalloch bes Rreugthurms und warf mit schrecklichem Rlange die Rindtaufglocke auf die Gaffen hinaus. erfte Bombe fiel und zerplatte, und rif ben Pranger und einem Invaliden bas einzige Bein, bas er von Solz batte, hinmeg, und einem jungen Patrigier (mas aber febr nach Scherz flingt) die Rafe von Bachs. Ueberhaupt hatte bas Bombenfeuer ber Diebsfehraner morberisch werben tonnen. batten fie mehr als einen Morfer gehabt; benn mit Boms ben waren fie furchterlich verforgt. Go aber tonnte bie Festung fich wenigstens mahrend des Ladfabbathe etwas erbolen und guruften. Die erfte Bombe fonderte fogleich bie Stadt in brei Theile; ber erfte, welcher Lagerbier hatte, begab fich zu biefem hinunter; ber andere fammt ben flus chenden Reisenden in die bombenfeste Rirche, und der britte aus Sandwerfern, mit ju vielen Bertzeugen und Rindern belaftet, blieb wo er mar, nur daß er feinen alten Dungers haufen vor dem Fenfter, viel naber an daffelbe ichob, ja auf daffelbe als Renfterladen und Schiefhausmauer; eine narrifche umgefehrte Art von Diftbeetfenfter, wo das Renfter unten liegt.

Die ersten, welche in die Rirche gingen, waren ich, ber Buchhandler und ber Elephant.

Der Elephantenherr war zu bedauern, mit Muhe brachte er den Christophel — (so hieß er seinen Thierriesen) durch das enge Thor hinein — und nun nicht einmal hins aus. Da er ihn schon für gehöriges Schaugeld vorgewies sen: so war mit einem Bieh, das sicher der Stadt so alle täglich wie eine Kaße, kein Pfennig weiter zu verdienen, indeß der Christophel so ungeheuer fortsraß, als war' er

noch ein Wunder der Welt. Beil nun den Landwallfich kein Keller faßte, und ihn doch im Stalle jede Bombe finz den konnte: so that der Elephantenherr (ein struppiger, mongolisch blickender, plattnasiger Kerl) vor dem Senat mehr als zwanzig ausländische Schwüre, daß er, wenn sein Christophel nicht in der Kirche stallen durfe, ihm ohne Weiteres drei Nosel Branntwein zu sausen gebe, worauf sein Thier, (dafür steh' er) das erste beste Stadtthor einrenne.

Der Christophel wurde als innerer Thursteher hinter Die Rirchthure gestellt. 3ch und ber Buchhandler betteten uns in die Safriftei, wo es gang artig mar. Er fchlief nahe an mir, weil vielleicht im Traum, dacht' er, eine brauchbare Rede abfallen konnte. "hier ift endlich, fagt ich, herr Buchhandler, Zeit und Ort jum Spaße und ju einem auten Tage. Die Alten (ließ ich fallen) verordneten bei Deft, Diederlagen und bergleichen, fatt ber Buftage, Freudenfeste: warum wollen wir Neuern benn nicht bie Trauer, statt mit Trauer, lieber mit Freude bekampfen, und dem außern Trauerspiel mit einem innern Lustspiel ent gegenspielen? Aus welchen Grunden bestehen Gie benn fo febr auf ber entgegengesetten Meinung, Berr Stocklein?" - "Gott bewahre mich! Ift einer luftig in Staatnothen, fo bin ich's," fagt' er febr ernft. "Recht, fagt' ich; follen benn die Menschen den Fischen gleich werden, welche fein Amerafell haben und es'alfo nicht erschüttern durch Lachen? - Der Papiermuller fann nur bei heiterem Better fabrie gieren; heiteres von innen aber ift sowol mir, ber ich bas Papier jum zweiten Male bearbeite und fohobiere als 36 nen, ber Gie es jum britten Dale abziehen, mahrlich noch nothiger als bem Papiermuller.

3ch trat ein wenig aus ber Gafriftei - eine anmuthige

Uebersicht! Jeber weibliche Kirchenstuhl war von Mannern bewohnt, alle Logen von Patriziern besetzt, von jester Empor schauten Weiberköpschen herab. Der weibliche Theil hatte sich absichtlich der höheren Emporen bemächtigt, um das männliche Beobachtungkorps unter sich zu haben. So war die Kirche viel — zugleich Spinnstube — Barbierstube — Antleidezimmer — Boudoir — herrens und Bedientenzimmer — Essaal — Schlassal und alles.

Noch vor Nachts wurde der Feind fuchswild; uns aufhörlich kanonierte und haubizierte er, wiewol nicht jes des Mal zu unserm Schaden, da wir manche seiner Rusgeln ihm wieder zuschicken konnten. Lächerlich genug schos er einen Gewitterableiter entzwei, als wenn man im Erdengewitter des Kriegs viel danach fragte, daß man von oben herab erschlagen werde, sobald man nur nicht von unten herauf erschossen wird.

Bum Besten der Kirchenversammlung waren einige Leitern in die Kirche niedergelegt, welche von Personen, die um die Ihrigen bekummert waren, aufgerichtet werden fonnten, damit sie sahen, wie es draußen herginge. Die langen Kirchensenster standen namlich glucklicher Beise nacht und von keinen Emporen überbauet da, so daß eine Leiter bequem anzubringen war. Ich legte meine an und stieg hinauf — Stocklein mir nach, um das aufzusangen, was mir etwa von der Leiter entstel — und sah in die Straßen hinein: ich sah nichts als Tapferkeit auf der Gasse. Da eben eine Bombe niedergefallen war, so beorderte ein außer ihrer Springweite stehender schoner Patrizier mit einem Muthe, der nichts fürchtet, seine Leute, mit ähnlichem hinzuzulaufen und Wasser darauf zu schütten. Die Leute aber, vielleicht weniger muthig,

als er, ober glaubend, fie langten ju fpåt an, gogerten ein wenig, als jum Glud ein entwifchter Tollhauster, ber alles, in einer verftedten Ede eingefrummt, vernom: men hatte, hervorsprang, und so lange auf die Bombe pifte, bis er fie tobt gemacht. Darauf grub er fie ber aus und rief fpringend: "Plagtugelchen ift mein, ift mein!" Diefer Borfechter ber Garnifon und bes Bater, landes wird aber ewig in der Gefchichte glangen mit fei ner Bombe, gleichfam feinen Parisapfel der Ehre in der Sand, den er fich felber gegeben; und feine Sollheit mird grade ein Lob feiner Rlugheit mehr fein. "Auch ber Da trigier - fagt' ich die Leiter guruck fteigend - that bas Seinige." - "D Berehrtefter, fagte Stocklein gurud. weichend, fangen Gie unten wieder an, ich hore nichts." "Aber ich errieth - fagt' ich unten am Leiterfuße ben. Braven fcon langft und zwar aus feinem Ge: ruche. Junge Garnifonoffiziere, wenn fie parfumiert (wohlberauchert) genug find, haben bas Beichen, woran man achten bamafgierten Stahl erfennt, bag er namlich einen unvertilgbaren Parfum aushaucht; etwas einziges an einem Metalle! Die gewöhnlichere Achnlichfeit mit bem Damafgener Gabel - in bas Gifen Scharten gu hauen, ohne eigne zu befommen - bringt ber mobiries chende Offizier nicht sowol in den Rrieg als aus dem Rriege, der ihn, wie den Stahl, wechselnd abfühlt und erhist, fo bag er bei bem Friedenschluffe ale ein Dann bafteht, ber jede Stunde ins Feld taugt. Wenn ich fonft wollte, konnte ich bas Gleichniß noch zu einem triftigen Spruche fleigern: der rechte Mann fei fcharf und fcharf gegen Angriff, und boch jugleich anmuthig genug; wie der Damafgener gerhau' er Gifen und hauche Blumen

duft." — Der Buchhandler konnte die Sand nicht aus der rechten Sasche bringen.

Die Racht verdroß manchen von uns, weil bas ein: faltige Bin : und Berichießen uns bald im erften Schlafe ftorte, bald im zweiten, bald im britten. Wird benn ber Gottesfriede Des Schlafs fogar wenig bei Belagerun: gen respettiert? fragt' ich. Schlaftrunfen und ungemein verbruflich gutt' ich aus ber Safriftei in bas Rirchenfciff und beffen mache Schiffmannichaft hinaus; ergobte mich aber boch einigermaßen an ber Beleuchtung burch die Bachelichter auf dem Altar und durch einen schleche ten Rronleuchter, der ftatt des Taufengels in der Mitte Mehre eingelaufne Juden maren fo froh wie Sie iche im Baffer, bas tocht, wiewol fie fur ihren Interim. Uebertritt in unfere Rirche etwas Befferes verdienten. Ploblich foling gar eine Bombe auf unfer Sturmdach auf - alle Schlaftrunkenheit mar fort - alle faben an die Rirchdece und glaubten, jeder daran gemalte Prophet fahre hinunter und die Bombe ihm nach. Die eine tasernierte Judenschaft verwandelte Die Repomutfirche in eine Rafualfpnagoge und fchrie Bions oder bergleichen; benn fur Beten nahm ich ihr Beulen. Im Sage indeg machten fie jum Glude einige Geschäffte im Tempel.

Auch hatten verschiedne Bettelsuden in Compagnie einem reichen Juden, der bei einer Rloster Bersteigerung und Zerstdrung mehre guterhaltene Beichtstühle und Alstäre erstanden, solche für die Kirche abgemiethet, theils um die Altäre wieder an die Geistlichen zu vermiethen da bei den allgemeinen Todesgefahren und Sterbebetzten so viele gar nicht eingepfarrte Seelen zum letzten Male und zwar täglich, das Abendmahl zu nehmen wünschten — theils um die Beichtstühle selber zu bewoh,

nen, und fich darin, wie in kleinern Judengaffen, judifch reiner zu erhalten.

Sogar die Bettler, welche in der Kirche sich nahren und schüßen wollten, machten mehre gar nicht versächtliche Geschäffte, da sie als ihre eignen Klingelbeutelträger herum sammelnd immer wahre Christen fanden, die sich gern als solche vor einer ganzen zusehenden Gesmeine bezeigten und täglich einen Pfennig heropferten, zumal in solcher Angst. Nur hatte die kirchliche Bettlersschaft vielen Berdruß und Kampf mit einem alten bettelne den Schepaar, das seit Jahren vor der großen Kirchthurseshaft, jeho auch hineingetreten war, und deshalb eine Art Recht auf die Almosenladung des Kirchenschiffs zu behaupten suchte. Nach meiner Ansicht aber hat hier das Bettelpaar weit mehr Eigennus als Recht.

Um Morgen verließ ich ben Rirchenarreft ein wenig und ftrich - mit Stocklein neben mir - in ben Gafe Wir gingen in ben italienischen Reller, wo fen umber. wir ben frohlichsten Dann ber Festung fanden, ben Staliener, weil fein Reller jugleich ein Sturmbach und ein Simmel voll Manna fur feine Gafte gemefen. tem fclug ich mich - nur Stocklein ließ fich weber vom Birthe noch von mir etwas geben -; und nach wenis gen Glafern erhob ich die Biebinger auf Roften ber Fur: Denn ich fagte: "Die meiften Furften machen es mit ben Rriegern, wie (nach Lichtenbergs Bormurfe) Die Aftronomen mit ben Sternen, welche fich mehr um bie Bewegungen berfelben als um beren Ratur be fummerten. - Gie glauben mit Goldfornern ben Staat fruchtbar ju befåen; Goldstaub halten fie fur lebendigen Blumenstaub, der befruchtet und fortpflangt. Indef verfteben fie boch wol mehr als wir erratben; man benfe

an ben blinden huber (ben Naturforscher), welcher über die Bienen die größten Entdedungen blos dadurch ohne alle Augen machte, daß er von seinem Staatbedienten, nämlich seinen Bedienten, sich alles sagen ließ, was dies ser sah." Stocklein wurde glucklich in der Lasche, seinem Gluckbafen.

Wir gingen von ba aus ju einem Topfer, um ein Rabinettgefåß ju taufen, welches allerdings nur dann in eine Rirche gehort, wenn ein Bett bagu ba fteht, woruns ter man's ftellt, fonft nie. "Belche reine Farbengebung und Beichnung," fagt' ich, ale ich in bas Gefäß hineine schaucte, und die Blumenftucke recht ins Muge fagte, Meifter! Fuhr' Er fo fort, und lief' Er fich taglich fo felber ben Rang ab, Deifter, ob Er bann gulegt uns nicht mit einer Barbarini, ober Portland, Bafe uber, raschte, da mochte ich den Mann feben, der fich herstellte und fcmure, diefe tonn' Er fo wenig machen, als ein aanptischer Banberer eine Laus." - Dur follte bas Tos pferhandwert seine Runftwerte nicht, wie Chriften ihren Schmud, blos innen anbringen. Wie fo mancher Runfte liebhaber muß jego feine Ochuffel faurer Milch erft auss effen, bis er allmählig durch den Loffel fich ein gemaltes Blatt nach dem andern von dem Schuffel oder Blumen. ftuck aufbeckt, fo daß er das Gange nicht eber genießt, als bis er fatt ift? Als ich mich aber nach einigen ber neuesten Berte bes Runftlers umfah: fand ich die Blus menftude fammtlich wie von einem Sollen Breughel fo vergeret, und die Gefäße fo verdreht, daß ich ihn darüber befragte. "Ach, fagte ber Topfer, vor bem teuflischen Gefcbiege gittert bem Menfchen Urm und Bein; und ba verfumfriet er freilich jeden Bettel." Go ift alfo die Bemerkung nicht allgemein mahr, daß immer in Rriege

nen, und fich darin, wie in kleinern Judengaffen, judifch reiner zu erhalten.

Sogar die Bettler, welche in der Kirche sich nahren und schügen wollten, machten mehre gar nicht verächtliche Geschäffte, da sie als ihre eignen Rlingelbeutelträger herum sammelnd immer wahre Christen fanden, die sich gern als solche vor einer ganzen zusehenden Gemeine bezeigten und täglich einen Pfennig heropferten, zumal in solcher Angst. Nur hatte die kirchliche Bettlerschaft vielen Berdruß und Kampf mit einem alten bettelw den Shepaar, das seit Jahren vor der großen Kirchthurseshaft, jeho auch hineingetreten war, und deshalb eine Art Recht auf die Almosenladung des Kirchenschiffs zu behaupten suchte. Nach meiner Ansicht aber hat hier das Bettelpaar weit mehr Eigennuß als Recht.

Um Morgen verließ ich ben Rirchengrreft ein wenig und ftrich - mit Stocklein neben mir - in ben Gafe fen umber. Bir gingen in ben italienischen Reller, mo wir ben frohlichsten Mann der Festung fanden, den 3taliener, weil fein Reller jugleich ein Sturmbach und ein Simmel voll Manna fur feine Gafte gemefen. Bu let tem fcblug ich mich - nur Stocklein ließ fich weder vom Birthe noch von mir etwas geben -; und nach wenis gen Glafern erhob ich die Ziebinger auf Roften der Fur Denn ich fagte: "Die meiften Furften machen es mit den Rriegern, wie (nach Lichtenbergs Borwurfe) Die Aftronomen mit den Sternen, welche fich mehr um bie Bewegungen berfelben als um beren Matur be fummerten. - Gie glauben mit Goldfornern ben Staat fruchtbar ju befåen; Goldstaub halten fie fur lebendigen Blumenstaub, ber befruchtet und fortpflangt. Indeß verfteben fie boch wol mehr als wir errathen; man bente

an ben blinden huber (ben Naturforscher), welcher über bie Bienen die größten Entdeckungen blos daburch ohne alle Augen machte, daß er von seinem Staatbedienten, nämlich seinen Bedienten, sich alles sagen ließ, was dies ser sah." Stocklein wurde glucklich in der Lasche, seinem Stuckbafen.

Wir gingen von da aus zu einem Topfer, um ein Rabinettgefaß ju taufen, welches allerdings nur dann in cine Rirche gehort, wenn ein Bett bagu ba fteht, woruns ter man's ftellt, fonft nie. "Belche reine Farbengebung und Beichnung," fagt' ich, ale ich in bas Gefag bineine fcauete, und die Blumenftucke recht ins Muge fafte, Meifter! Fuhr' Er fo fort, und lief' Er fich taglich fo felber ben Rang ab, Deifter, ob Er bann gulegt uns nicht mit einer Barbarini, ober Portland, Bafe uberrafchte, da mochte ich den Mann feben, der fich herftellte und fcmure, diefe tonn' Er fo wenig machen, ale ein ägnptischer Bauberer eine Laus." - Mur follte bas Sos pferhandwert feine Runftwerte nicht, wie Chriften ihren Schmud, blos innen anbringen. Wie fo mancher Runfts liebhaber muß jeto feine Schuffel faurer Milch erft auss effen, bis er allmablig durch den Loffel fich ein gemaltes Blatt nach dem andern von dem Schuffels oder Blumens ftuct aufbectt, fo bag er bas Gange nicht eher genießt, als bis er fatt ift? Als ich mich aber nach einigen ber neucsten Berte des Runftlers umfah: fand ich die Blus menftude fammtlich wie von einem Sollen Breughel fo vergerrt, und die Gefaße fo verdreht, daß ich ihn daruber befraate. "Ach, fagte der Topfer, vor dem teuflischen Ges Schieße gittert bem Menfchen Urm und Bein; und ba verfumfriet er freilich jeden Bettel." Go ift also die Bemerfung nicht allgemein mahr, bag immer in Rrieg.

lauften, wie 3. B. in Athen, die Runfte befonders bluben.

Unter ber Sausthure wetteiserten ich und der Buch handler freundschaftlich, wer ben Sopf diffentlich durch die Strafen tragen sollte; er focht mir ihn aber endlich ab.

Als wir vor einem Fenster ohne Mist vorbei kamen, sahen wir darin einen Schauspieler sigen, der sich in der Rolle Fallstaffs wollte malen lassen, und deshalb an strengte, eines der komischsten Gesichter aus dem Stegereif zu schneiden, damit es für einen Theateralmanach zu stechen wäre. Aber — aus Bombenschauder — sah er wie ein Gekreuzigter aus, oder wie ein Scheintodter, oder wie ein Bleikoliker, oder auch wie ein Gichtmate rialist; indes sogar auf diesem Wege erreichte er seinen Zweck, lächerlich auszusehen.

Als wir in den Nothstall der Nepomut: Rirche guruck gekommen, so hoffte der listige Stocklein — theils
well ich in der lachendern Stimmung war, theils weil,
er den Topf getragen — sich vielleicht jego einen Berlagartikel auszuwirken, und wiederholte sein Anbetteln. Ich
versprach in der Noth ihm, wenn er eine Nezensieranstalt
anlegte, solche mit mehren Selbstrezensionen meiner Werke
möglichst zu unterstügen.

Um 12 Uhr fuhr eine Hoob, Post in die Kirche; ber Kommandant hatte bei der Parole bekannt gemacht, er habe sichre Nachricht, daß der Feind gestern einen zweiten Bombenmorfer aufgetrieben und aufgepflanzt: "Jego kann es hißig hergehen," sagt' er. Nach der Tasel brachte bei ihm leise der. Feldprediger seinen alten Gedanken vor: "Fiele er nur ein Mal in der Nacht aus, so wäre das Meiste vorbei."

In der Welt fann der Umftand nicht allgemein be-

fannt sein, daß der Prediger als Gewissenrath und Beicht, prediger viele Freiheit hatte, und gleich einem Kanarien, vogel, der sogar gefüttert nach seiner Speisemeisterin mit dem Schnabel hact, eben so mit dem seinigen nach ihm picken durfte. Der klugere Rommandant versetze ihm:,,er harre blos aufs Wetterglas und sehe stündlich danach; noch sehle das nothige Regenwetter, doch falle das Glas."

Der zweite Bombenmorfer beschoß schon voraus die Geister in und außer der Rirche. Die Thurmmusset wurde blos unten im Thurme, nicht weit vom Elephanten geblasen — fein Schornsteinseger thronte mehr mit dem Besenzepter außerhalb des Schornsteins, um über die Stadt hinweg zu singen, und wer einen Augiassetall besaß, verpachtete deffen Ertrag karrenweise als Jalousieläden gegen das Feuern.

Singende Prozessionen wurden burch die ganze Rirche gehalten, (außen ware Todesgefahr gewesen) und mannliche zogen (aus Mangel an Plas) die Treppen hinauf, weibliche herab.

Stocklein, der ein hafenherz fur eine hafenscharte hielt, deren man sich nicht zu schämen braucht, sagte gerradezu heraus: "Ich wollte, ich schnutte daheim Ballen. Gern gab' ich das neueste heft des Belagermus seums auf, konnt' ich aus dem Satanloche hinaus!"

Und gerade jeso last fich's jum Interesse an, sage' ich; Brand , Affairen, Sturme nicht einmal angeschlagen, so fehr sie auch ein Museumhest verzieren mogen. Denn von nun an werden beide Stabte vom Schickfal zu so ungeheuern Fechtbewegungen gegen einander getrieben, daß im Großen solche erscheinen, als man im Rleinen bei einem gewissen Spaße mit Maikafern bemerkt und belacht. Es werden namlich zwei Kafer in Brod bis zur

Salfte eingeklebt; — bann werden die beiden Vorderfüße eines jeden in zwei lange Strohhalme eingetrieben, und darauf erwartet man die Folgen. Aber sogleich fangen die inhastierten vom Brod gedrückten Käser, die mit ihren freien Vorderfüßen zappeln wollen, mit ihren Riessenrappieren gegen einander so gewaltig zu sechten an, mit solchen Windmuhlenbewegungen schlagen ihre langen Speere durch die Luft, daß Leute mitten im Lachen noch fragen: "Sind's Käser?"

Stocklein ging bei Seite, er hatte mir in ber Lafche nicht gang nachkommen tonnen.

Gegen Abend erschien der alles bedenkende Kommandant mit der Nachricht, daß er jede Nacht ein Paar Stunden lang Betstunde wolle halten lassen; gleichsam Wettergebete gegen das Krieggewitter; "in Kirchen kommen ja von jeher Berwundete und Krieggefangene; und was sind wir armen Sunder denn geistlicher Weise am ders?" Er versicherte noch gewiß, er wolle mit seinem eigenen Beispiele vorgehen. Welcher Mann! Solche Ich sterbe täglich und mein Leben wären mehren Festungen zu gönnen.

Er hielt sein schones Wort, und erschien, ungeachtet alles Schießens, Nachts in unserm Nothstall und Has fen. Wie Agesilaus immer in Tempeln Herberge nahm, damit sein Leben jedem Auge aufgedeckt vorläge: so wollte auch er durch den Kirchenbesuch allen Ziebingern seine Gesinnung offen hinstellen. Er hielt den Gottesdienst aus, so sehr man auch bombardierte — nur daß er von Zeit zu Zeit durch Abjudanten Besehle abschiesen mußte —; ja nicht einmal eine auf dem Nepomut. Dach ausschlagende Bombe vertrieb ihn von seinem Betposten.

Am Morgen brachte ber Beichtvater wieder den Ausfall in Borfchlag; aber noch immer ftand bas Wetterglas nicht bei Sturm, fondern fiel erft auf ihn gu!

Am Sage wurde ju wenig gefchoffen. Mus Lange weile fucht' ich, in Erwartung bes lebhaften Rachtschies fens, meine Gedanten über ben größten und in fo fern wichtigsten Theil ber Schriftsteller, namlich ben elenden, mir felber laut ju entwickeln; ba aber lautes Oprechen lebendiger wird, wenn jemand ba ift, ber gubort: fo mar mir Stocklein wie gerufen baju. 3ch entwickelte mir ungefahr folgendes vor ihm : Alle offentliche Bibliotheten bewahrten bisher nur gute Werte ber Nachwelt auf. Es fragt fich aber, wenn die Machwelt den Geift ber vorigen Beit aus bem Innerften tennen lernen will, ob fie biefe Renntnig richtiger aus genialen Berten, welche jedes Mal über den Geift ihrer Zeit herausspringen, ju fcoppfen vermoge, oder vielmehr aus gang elenden, welche als Nachdruck und Brut ihrer Beit und burch ihre Menge am ftartften beren Bild, befonders die Schattenfeite, ab. Mit welcher Begierde murben wir , 3. B. bie Chartetenbibliothet der beiden mabrend der Reformagion fcreienden Parteien burchlaufen! Eben fo municht' ich eine Nachahmerbibliothet, 3. B. von Gothe, von Rlope foct. Schlechte Dicher gerrinnen, wie Bolfen, auf immer; aber etwas in mir will haben, daß von jedem abe gedructen Schmierbuch wenigstens Ein Eremplar übrig Wie wird funftig Meufel Die hungrige Nachwelt hegen und peinigen, wenn er ihr fo viele taufend Buchertitel auftifcht, ju welchen fein Blatt mehr auf ber gangen bewohnten Erde ju finden ift! Glucklicher find wir und Er, Die mir boch manches elende Buch noch auftreiben. 34. Banb.

Ich begehre indeffen nur eine einzige Sudelbibliothef für gang Deutschland.

hier zu mare noch etwas zu munichen, mas mol parador genug icheint. Ramlich eine Gesellschaft Buch bandler mußte fich jufammenfchließen blos jum Berlage elender Berfc, anstatt bag jego nur einer und ber andere gang bamit umhangen ift, ober baß fie bei ben meiften gar fich mit guten vermischen; um wie reicher murbe unfre Literatur an fonft auf immer verlornen Werfen anfangender Schriftsteller von 18 ober 81 Jahren fein! Unehre, lieber Stocklein, macht ohnehin ein fchlechtes Buch nicht bem, ber es verfauft und nicht liefet, fondern bochftens bem, ber es kauft und liefet, und ein Ritteraut befiger bandelt ohne Befleckung feines Bappens Schweinen und Fusel. Auch befürchtet tein Bernunftiger, wie Gie, es werbe etwa ein Autor fich ichamen, an einen Dugendbuchhandler (nach Aehnlichfeit der Duge sendmaler und Dugenduhren) etwas ju fchicken, mas Ginige Buchhandler abgewiesen. In London war die Gaffe Grubftreet jum Pferch erbarmlicher Autoren, in allen Buchern verschrieen; und bennoch jog einer nach bem andern ohne Schen hinein. Aber jeder mit Recht. Er fonnte innerlich lacheln, und indem er feine funf Treppen binauffletterte, vergnugt fagen: "Der Rod macht nicht ben Mann, und die Gaffe nicht ben Autor; befto schlim mer, daß meine Schreibnachbaren mabre ausgemachte Cben fo wird ber Autor, wenn er feine Marren find." Sandichrift an den Dugenbhandler ichicft, ichalfhaft ben ten: "Benn ber Darr im Ernfte auf ein miferables Buch auffieht, fo hab' ich ihn gewaltig geprellt; bas Wert ift adttlich."

Stocklein, Sie muffen hier Borurtheile fahren laffen,

bie ich seiber sonst gehegt. Schlechte Autoren haben mah, ren Werth für schlechte Leser, oft für ganze Provinzen, allein gegen zwei Tausend Leser gibt es kaum zwei schlechte Schreiber. Ift aber bas Publikum bem Chore bes Arisstophanes, bas bald aus Wespen, bald aus Wolken, bald aus Froschen bestand, so ähnlich: so sollte man doch auf bas ernsthaft benken, was es nothig hat. Auch scheint ber Himmel, um einigermaßen dem verhältnismäßigen Mangel an gemeinen Autoren abzuhelsen, ihnen desto größere Fruchtbarkeit verliehen zu haben, so daß sie in jes ber Messe mit Drillingen, Fünstingen, Sechslingen nies berkommen, so bemerkt D. Jahn "über die Kinderkranksheiten," daß grade bei Armen und Schwächlingen Zwiklinge am häusigsten erscheinen.

Auch treffen Sie ja in der Unterklasse der Schrei, ber alle Exemplare der Oberklasse, nur aber verkleisnert an, kleine niedliche deutliche Rlopstocke, Gothe, Herder u. s. w.; so wie sogenannte fliegende Hirsche oder Stiere, sliegende Bocke, sliegende Ferkel unster den Kafern. Dieß mag vielleicht die Ursache sein, daß aus solchen schlechten Werken, so viele feinere Leser übergroßes Vergnügen schöpfen, wie wenigstens der Etel nach deren Lesung bezengt, welcher gewöhnlich das Ueber, maß der Lust begleitet; denn schon Cicero sagt, überall werden grade die höchsten Wolluste durch Etel und Ueber, druß begränzt und bescholsen \*).

Ich weiß, Stocklein, daß Sie an das schnelle Das hinfahren und Versterben der Sudelbucher sich am wenigs sten stoßen; aber haben Sie nicht Necht? Die Bebraer

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> In omnibus rebus, voluptatibus maximis fastidium finitimum est. Cic. de Orat. III. 25.

haben kein Praesens, die Buchhandler kein Futurum; benn was hilft das Ausleben eines Berlagartikels nach bem Ableben des Berlegers, wenn der selber ein Laden, huter des Sargs geworden; viele Werke sollen ihrer Natur nach wie Kalender, nicht ins Blaue hinaus leben; Lagschriften z. B. gleichen den Lerzien = Uhren, welche besto kurzer gehen, je feiner theilend sie in die Zeit eingreisen; sie mussen — in einem deutlicheren Bilde — warm wie Eselmich, so wie sie von dem Thiere kommt, genossen werden.

Endlich follte ich mich munbern, wenn Gie nicht mehr als ein Dal fich hingefest und folgendes erwogen batten! daß Rruppelbucher einen befondern Freibrief ge nießen. Allerdings gibt's in jeder bedeutenden Stadt ein nen Mann, ber ihn am ausgezeichnetsten genießt; jeden Sag gibt er bas Seinige in Druck und ergreifft bamit taufend Lefer, ohne je von einem Runftrichter ( bieß ift aber eben ber Freibrief) getabelt morden gu fein, fo febr er fich auch wortlich wiederholt, wiewol gerade bieg feine Lefer verlangen und eben barauf bestehen, bag er nichts in Druck gebe als taglich blos ben Ramen feiner Stagion, wovon er - Poftmeifter ift. Offenbar fprech' ich von ben gebruckten Stadtenamen auf Briefen. bat der Erdbelautor boch ben Untheil am Freibriefe, baß er furg, felten, und oft ju fpåt beurtheilt wird. Wenn namlich die Runftrichter mit Staupbefen , Prans gern , Rabern und Stricken auf ber reitenben Doft ans fommen in Zeitungpateten, um ihm fein lebendiges Saar, ja fein graues zu laffen; fo hat er ohnehin teines mehr und alles liegt icon fanft und tief begraben. hingegen geht es unfterblichen Berten. Wie sonst die gartduftenbe Blume aus ber icharfen Zwiebel machft, fo

entspringt umgefehrt aus der poetischen Blume die beis fende Kritit. Berdienfte reizen zu nichts als zur Sauss fuchung nach Sunden; und man erfullt grade bas Begentheil des preußischen Gefeges, das blos Unteroffiziere, welche Berdienstmedaillen haben, von ber Suchtel freis spricht. 3ch erstaune oft, bag noch fo viele gottlich fcreis ben. Wenn Plinius die Gotter fur weniger gludlich balt als die Menschen, weil nur diese sich bas Leben nehmen, jene aber unfterblich bleiben muffen : fo ift biefer Sab, obwol fur fterbliche Menfchen Grundfalfch, boch für deren unfterbliche Berte grundmahr. Berfuchen Gie es Freund Stodlein, und fegen Gie blos aus Spaß eine unfterbliche Ilias auf, oder wenn's Ihrem humor mehr jufchlagt, ein ariftophanifches Luftfpiel; glauben Gie' mir, daß Sie bann mit Ihrem fo toftlichen Meifterftucke unter bem Arm - bas wir alle nicht genug bewundern tonnen, und deshalb ich ordentlich vor Ihnen niederknieen mochte - burch ein Jahrhundert und Bolf nach bem andern fritische Spiegruthen oder Gaffen laufen muffen - jeder frischgeborne Regenfent fest vom Reuen etwas an einem fo feltenen Berfe aus, (ich wollt' ich hatte ben Spigbus ben bei der Sand oder bei den Saaren, blos um einen Unsterblichen wie Gie, ju rachen). Richt etwa ein Dal, wie 3hr Berlagichreiber, werben Gie regensiert, fonbern ein paar Taufend Dal, und fortgestochen fo lang es Federn dazu gibt. Daher rath' ich als guter Freund 3he nen nicht bagu, gur Unfterblichfeit. -

Er that, als nahm' er wirklich ben gangen Borfchlag — icherzhafte Buge ausgenommen — fehr wichtig fur fein Fachwert, damit er sich niedersegen konnte und vor meinen Augen bas Hauptfachlichste niederschreiben

und mich um Unterftugung feines Gedachtniffes bitten burfte; aber ich mußte wol, bag ber Raug die Rebe nur fur einen Spaß ansah, ber gebruckt trefflich zu gebrauchen mare.

Nachts übertraf bas Bombenfeuer — weil es zwei Morfer machten - jedes, beffen fich die alteften Biebinger erinnerten. Sogar ber Rommandant murbe in feiner Undacht geftort, und mußte aus ber Rirche beraus, ber fonders ba ihr gegenuber bas haus bes helfers (bes Digfonus) ju brennen anfing. 3ch beftieg bie Leiter, um die guten Loschanstalten ju besehen. Aber etwas Bichtie geres jog mich an. Es fam die Belferin in bochften Dute aus ihrem Saufe beraus; fie batte, um ihre Banbe frei ju behalten, und boch ihren Rleiderschmuck ju retten, folden auf ein Mal angezogen. Sie trug jugleich ibr Brautfleid - ihren Trauerangug - ihr Abendmalfleid ihr weißes Spigenfleid - dann bas fenerfarbene feidene, und auf dem Ropfe einen majeftatischen but mit Febern und in den Sanden alle ihre feinen Somben. Aber fie wollte mehr retten. Go fcmer fie fich als Gelberballens binderin in diefer Rleidergeschwulft bewegen fonnte, fo fchritt fle boch ju bem der Gefahr naben Schweinftall bin, um bier ein Rleinod aus der Gefahr ju gieben. Nachbem fie bie Bemben aufe Schweindach gelegt, suchte fie im Stalle mit ben Sanden nach ber Schweinmutter, um folche aus bem Roben herquegubolen. Gie fing end. lich die Mutter am Schwanze, und wollte (welch unber dachtsames Unternehmen, und so wenig schicklich fur den majeftatifchen Sut mit Febern!) und wollte, fag' ich, folche an biefem hinterhefte beraus gerren. Aber nache bem fie bas Bieb nach unfäglicher Unftrengung mit ben hinterfußen bis an die Schwelle gezogen : fo ichof cs

wieder in den Roben hinein wie ein Theaterdolch in seinen Griff. Sie erwischte wieder den Schwanzhenkel und zog unmenschlich aus Angst, und brachte das Thier schon mit den Borderbeinen bis an die Schwelle: auf einmal war es wieder hineingefahren. Endlich erbarmte sich ein Fleischerknecht des zu großen Jammers und faßte die Bestie bei den Ohren und schleppte sie dahin, wo die Dame vorausging.

Am Morgen hatte ber madere 3ch fterbe tag= lich und mein Leben nicht bei fich fein muffen, fondern des Teufels, wenn er, nachdem zwei Morfer und ein Brand ba maren und Regen, und bas Betterglas unter Sturm, nicht endlich dem Andringen nachgegeben batte, in der nachften Racht auszufallen. Die gange Reftung fpannte fich barauf. Es murbe mirtlich ausges fallen. Man schlich durch das untere Thor hinaus (bas obere mar das andere), aber fein Beind mar ju finden. Der ausfallenden Befagung muche ber Muth von Schritt ju Schritt, und fie fluchte leife terribel baruber, baf fie ihn nicht zeigen fonnte. Endlich horte fie am obern Thore Gelarme. Der Ausfall war trefflich gemablt, benn die Diebsferaner wollten eben einen Ginfall thun durche obere Thor, und fo fich bie Stadtichluffel ober Stadtbietriche felber ichmieben. Die Biebinger gogen um Die halbe Geftung herum, und nun zeigte ein gufalliger Mondblid Feind dem Feind. Schredlicher Anblid! -Die Geschichte melbet, daß der große griechifche Feldherr Aratus fets vor einer Schlacht einen heftigen Durchfall befam, ber fo lange anhielt, bis die Schlacht in Gang Diefe unschuldige Anetdote misbrauchte ein gefommen. Biebinger Raug, um mit ihr, und gebedt von ber finftern Regennacht, feinen Spaß glaublicher einzuleiten.

batten namlich, verfocht ber Raug, beide Beere, fobald fie einander erblickt hatten, fich in eben fo viele Feldherrn Argtus vermandelt : fogleich hatten beibe durch Binte, oder Parlamentaire, oder fonftige Beichen (hier will es mit ber Bahrscheinlichkeit fchlecht fort) einen halbviertel ftundigen Baffenftillftand gefchloffen - mahrend beffelben batten beide Dachte einander gebucht gegenüber gehalten und erft nach Ablauf ber Sache hatten fie fich einmuthig aufgerichtet jum Angriff! - Doch ju ernftern Gegenftanden! Beide Beere gingen auf einander los, nur aber mit einer fo mistonigen fich widerschreienden Relbmufit voll Graus, Lauten, als je eine Rrichenmufit in eine Dorfe firche glubend in die Ohren gegoffen; ein Beichen der Rurcht, woraus man indeg bei Reldmuffanten nichts macht. Die Krieger bingegen gingen mit einem Feuer auf einander ju, daß fie die fleine icon durch bas Bet terglas verfundigte Erderschutterung - fo wie einmal die Romer und Rarthager ein großes Erdbeben unter bem Gefechte - gar nicht verfpurten , fonbern glaubten , nur fie felber bebten, nicht die Erde.

Wenn man im Gefecht laufende Soldaten mit stehenden vergleicht, so verlieren diese in so fern an Ansehen, in wie fern Raphael, welcher seinen Figuren meistens Bewegung, selten seste Stellung gab, ein Mann ist, der Schonheit tennt. Aber Schonheit bei Seite! Ein ansangendes Laufen beider Heere hatte seine Grunde; und wenn unter den Wassen die Geses schweigen (inter arma silent leges), so gehoren die Krieggesehe, z. B. Deserzionverbote, auch dazu. Die Ziebinger merkten nämlich, schlau genug, daß einige Diebsferaner weiter liesen, und verschmist witterten sie aus, daß diese wenigen, nur ein Vortrab der

übrigen waren, die in das jest offen gelassene untere Thor hineinsturzen wollten. Dier galt's Entschlossenheit. Der ganze Ziebinger Ausfall verkehrte sich auf der Stelle-in einen Gesammt, Achilles, den homer bekannntlich wegen seines Laufens so pries: Alle liefen, rannten, flogen — Die Diebssehraner ihnen nach, aber in der That zu langs sam und matt — und so erreichten die Ziebinger glucklich als Sieger ihr unteres Thor, ohne einen eignen Mann verloren, oder einen fremden eingelassen zu haben. Man trank die ganze Nacht auf den siegreichen Ausgang. Indes wird dieser niemals sehlen, wenn ein Ich sterbe täglich und mein Leben ansühret.

Am Morgen als die Menschen wieder zu sich famen, was auch Stocklein that, herrschte dennoch starker Versdruß. So hat noch immer, sagte jeder, das verfluchte Wehren und Siegen kein Ende, und niemond zieht einen Rreuzer davon. Besonders sah der Buchhandler aus, wie ein Pfesserstrauch oder wie betrunken in Wermuthwein; denn er mochte das, was ich fallen ließ, noch so genau zusammen summieren, so fand er doch am Ende, daß damit, wenn's gedruckt wurde, nicht einmat die Haserrechenung bezahlt war. "D ihr Gotter, helft einem Unschuldigen doch aus diesem unglücklichen Rerker heraus!" sagt' er und sah himmelwärts.

"Sie haben Sehnsucht?" sagt' ich und faste die Rechte, die sonft in der Tasche arbeitete. "O, wer nicht?" versetzte er — "Daran erkenn' ich Sie," sagt' ich, "ober vielmehr die schone hohere Natur des Menschen; bei allem Reichthum des irrdischen Lebens sehnet er sich nach einem hoheren und durstet und verdurstet, so wie auf dem wasserreichen Meere mehr Menschen verdursten als auf dem trocknen. Sogar im Irrdischen treibt der

Digitized by Google

Menich sein Sehnen noch fort und schmachtet, auf Silv berftangen springend, nach einer Goldstange." Ich bruckte bie Stockleinische rechte hand recht herzlich, welche sich nach nichts so sehnete, als nach der Lasche; er wuste aber nicht, wie ein solcher Liebebund schicklich genug zu zerreißen sei zum Nachschreiben.

"Nun was uns mit jedem heere mehr geschlagene Buchhandler betrifft" — verfette er mit einem weiner: lichen Lächeln und mit einem Son ohne Gleichen — fo wissen wir nicht einmal von Silberftangen etwas (ach damit ware jedes handlunghaus zufrieden); an Leinestangen hangen wir gerupft, oder an Raucherstangen schwarz vor Aerger."

. Niemand wundere sich über des Mannes Big: erft lich ift, wie man aus allen Streitschriften sieht, nichts leichter als eine gegebene Allegorie fortzusegen, zweitens spricht jeder über sein eigenes Fach am leichtesten mit Anspielungen.

"So ist der Mensch und Sie dazu" — sagt' ich — Die Weltgeschichte, und die Weltkarte entwirft er blos nach den Zwecken und Gangen seines kleinen Lebens, wie der Schiffer auf seinen Karten alle Welttheile als leere Raume bezeichnet, und nur Klippen, Meere u. s. w. als volle hinstellt. Daher will der Mensch stets das Alte, was sich immer leichter in seine Spekulazionen einfügt, als das Neue; jeder Gebrauch soll seine Silberhochzeit seiern, sagt' er, wenn auch Bleihochzeiten und Arsenikhochzeiten daraus werden. Aus diesem Grunde halte ich ben deutschen Patriotismus, den so viele gemeine ums Waterland ganz unbekümmerte Seelen jeso zeigen wollen, mehr für einen warmen Privatpatriotismus, den gedachte Seelen sür ihre eigne Personen haben, weil sie (und

mich bunkt, nicht unphilosophisch) alles (omnia secum portantes) und folglich auch das Baterland bei fich tragen. Schon ist's wol; es gibt dem Leichenzuge des bestrauerten Baterlandes mehr Ansehen, wenn auch niedrige Seelen schwarz mitgehen; so sind bei vornehmen Leichensbegängnissen nicht nur die Menschen überstort, sondern auch die kalten sesten Pferde ziehen in Trauerstoren mit..... Apropos, Stocklein, in dieser Nacht mach' ich, daß die Belagerung übermorgen ein Ende hat."...

Stocklein wollte fragen, und herausholen, — ja jubeln — ich aber fagte, jeder Mensch erwarte bie Nacht!

Ich überfpringe, wie immer, kleine Kriegvorfalle, welche bem guten Buchhandler, der im Museum volltans dig und neu sein will, vor dem Munde wegzuraffen ein Saus, und Kirchendiebstahl mare.

Nachts nach den Nachtanhachten flieg ich, mahrend ber Prediger von der Kangel herabgling, dieselbe hinauf, wir grußten uns im Begegnen, und ich sing oben an — aber fast gestort durch den einfältigen Buchhandler, der unten im Beichtstuble faß mit Feder und Dinte —:

"Euer Erellenz sehen gutigst nach, daß ein Fremdling, jedoch ein Legationsrath hier auf der Ranzel eine mundliche Frieden predigt halt, wie er eine gedruckte an Deutschland selber gehalten, wiewol in diesen die Festung Ziebingen eigentlich mit steckt. Mußte nicht in Benedig sonst sogar der Generallissimus selber ein Ausländer sein, wie in St. Marino der Richter? Und wie wenig ist dagegen ein Prediger!"

"Ich schlage hier Friedeninstrumente vor, und vors her Friedenpraliminarien. Unentbehrlich find fie nicht, sondern entbehrlich. Ich habe gesehen, was Tapferkeit

ausführt, mas Standhalten, mas Gegenspiele mit Beschust, mas Ausfälle theils find, theils thun. Bie batte auch fonft die Reftung nach Berhaltnig ihrer Große fich fo unglaublich langer gehalten, als die großten beutschen bis ber? Aber es ift ordentlich, als ob die Sapferfeit in den fleinsten gandern am dichteften schlage - man bente, wenn nach Berhaltniß ber Bolfmenge Derfien oder China fo tapfer maren wie die Schweig - fo wie nach Linnée ein Baum, ber im weiten Gefage nur Blatter bringt, in ein engeres verfest, fogleich Bluten treibt, welches et ariechisch genug Prolepsis nennt. Daher ift bas Be fcneiden ber Lander ein haufiges Mittel, fie tapferer ju machen, fobald fo viel von ihnen noch ubrig gelaffen wird, daß noch etwas ba ift, was tapferer fein fann; ab ten abgelebten ganbern, wie beutschen, ift bas Beschneiben vollends am nothigften, wie bie Bartner im Berbfte nicht junge, fondern alte Baume am unbarmbergigften beideren.

Bu furchten hat Ziebingen an sich vom Feinde nichts; und es kann täglich zehn Mal ausfallen ohne Einen Mann zu verlieren; benn wenn der Ingenieur Borreux Recht hat, daß unter den Schissen des Fußvolkes, da sie immer zu hoch gehen, nur der tausendste treffe, so sind wir schuffrei, da der Feind nicht so viel auf ein Mal zu laben hat.

Selber große Festungen, wie z. B. Stettin und Magdeburg, die sich nicht so lange hielten als wir, und die weniger den Degen zogen als die Degenscheide (aus dem Gehänge), ergaben sich auch bei ihrer größeren Befaßung doch nicht mit Unehre, und unser Beispiel darf sie nicht demuthigen. Bedenken wir: Stettiner Rommandanten lassen sich ungern auf ihr Haus (die Festung

ift ihres) den rothen Sahn fegen, den fie fur Unfples lung auf rothe Dugen und auf ben gallifchen Gallus halten, - Sie schließen, wenn icon auf Theatern, vollends in Beerschauen scheinbare Rriege gufallig mahre Berlegungen gemacht, daß mahrhafte mit noch großern bedrohen, daß fie alle Bagen voll Bermundete, alle Grus ben voll Lodte, alle Gaffen ohne Baufer, durch zwei Eropfen Dinte, woraus ihre Mamenunterschrift besteht, wealdwemmen tonnen. Gie finden es oft fo lacherlich, eine Seftung fest jugufperren und alfo mit bem Feind jugleich die Roft auszuschließen, als die Sitte jener Des ruaner ift , welche , um. ber Seele eines Sterbenden bas Flichen ju mehren, ibm Mund und Rafe u. f w. mit Sorgfalt verftopfen. — Bahre Stettiner und Dagdeburger Rommandanten find viel zu ftolg, ba fie fich nicht einmal mit Rahndrichen hauen, fich vollends mit bem gemeinsten Bolfe und Packfnechtpack gu fchlagen. - Much finden fie jenes feine Salmudifche Gebot, daß Beife fets in der Mitte bes Difputierens, ohne etwas ausgemacht su haben, aus einander icheiden follen, um langer an ben Gegenstand ju benten, noch beffer auf die wichtigern Rriegbisputationen anwendbar, so daß fie es oft nicht einmal bis jur Mitte fommen laffen - Gute Stettis ner Rommandanten bleiben gart und behalten eine Thrane im Auge und leiden es nicht, bag, wie Lampenfeuer aus Branntemein allen Umftebenden Sodtenfarbe anftreicht, bergleichen bas Ranonenfeuer noch reeller thue, und fie fagen beshalb gern: wenn in ber Turfei todte Reindese Ropfe auf Balle und Mauern gesteckt werden, fo fei es boch noch graufamer, allba Freundes : namlich Goldatens Ropfe aufzupflangen. Da übrigens ein Rommandant ben Rurften noch vielfeitiger als ein Gefandter darftellt, burch

Allmacht desselben, durch herrschaft über Leben und Sod: so hat er auch das Recht zu begnadigen, folglich auch den Feind, indem er ihn zu seinem Freunde macht.

Doch ich will fremde Festungen nicht langer vertheiv digen als sie sich selber vertheidigt haben: last uns in die zurücktommen, in der wir sind!

Erelleng! Die Biebing'iche Chre ift gtrettet, aber nicht Die Biebinger. 3ch meine bier gar nicht, daß ber un machtige Beind, ber auf die Festung, wie fonft der Raub pogel auf ben Rafig ftoft bes Bogels megen, endlich auch bem Bogel brobe: fondern nach dem flegenden Behrftand will auch ber Rahrstand ein wenig siegen. Bahrlich Grunde jum Friedenmachen figen in jedem Rirchftubl, in jeder Gaffe, in jedem Reller. Wollen nicht die Botti ger in einigen Sagen ihren Reiftang halten, und zwei Lage darauf die Bader ihre gahnen fcwenten, und feben fie ab, wie mitten unter fpringenden Bomben aufgeraumt ju fpringen ift? Ballt nicht nach acht Sagen ber Diebsfehraner Biehmartt, fo ungemein erheblich fur hiefige Biehzucht? — Schlagen fich nicht die Altziebinger \*) taglich halbtobt mit Stuhlbeinen, und fchleppen einander an den Bopfen herum und warten bis biefe Stunde vergeblich auf unfere Obrigfeit, die hinaus reitet und fie recht berb gerbt und abstraft? - Sab' ich alles gefagt? - Raum etwas: unter ber Thure fteht ber Apothefer und will feine Rrauter fammeln, nicht binaus tom nend - Die Beiber beten ju Gott um Better, und wollen Flachs faen - Maitafer außer ber Festung follen

<sup>\*)</sup> Altziebingen ift ein unter ber Gerichtbarfeit der Feftung Biebingen ftebenbes Dorfchen, bas gern trinkt, fonft aber von keiner Bebeutung.

abgeschüttelt werden und die heden — Am Kirchthurm frift der Christophel, der Elephant, graulich fort, und reibt seinen eigenen Elephantenherrn auf. — Ein gewandter Buchhandler sigt in der Sakristei, und schreibt nach, und macht kein Geschäfft. — Gegenwärtiger Mann selber sieht hier und macht eine Predigt und rath an, eine oder ein paar Frieden. Pseisen zu stopfen. Jedoch segnet er seurig die Gelegenheit, dadurch einem so wachsamen Rommandanten, als Euere Exellenz, wenn auch in der Nacht, befannt zu werden. Amen !

Die Rirchversammlung rief: Bivat 3ch sterbe taglich und mein Leben! — Er aber schweigt sehr bedeutend und begibt sich aus der Rirche. Noch um Mitternacht ist großer Conseil. Ein undurchdringlicher Schleier verbirgt der Welt die Staatgeheimnisse; (ich bes diene mich hier gern der dreisachen Prediger Tautologia oder Einerleisagerei als der gewöhnlichsten). Gegen funf Uhr Morgens wird nicht mehr geschossen.

Sogar am Morgen horte man noch nichts Gewisfes; aber von feindlicher Seite fah man etwas besto Bichtigeres im Thor, einen Diebsfehraner Parlementar begleitet (die Stadt wollte vor Erstaunen sterben) von einem Ziebinger Parlementar. "Nun, man ist vielleicht auf keinem falschen Wege, wenn man vermuthet, daß der Ziebinger schon in der Nacht abgegangen," sagten Leute vom Handwerk.

Drei Stunden darauf — ich weiche hier von benen ab, die von vier Stunden sprechen — fing ein Gerücht an, und dauerte fort, daß Mittags Diebssehraner in die Festung, zugleich aber — spatere Jahrhunderte glauben

es nicht mehr — Ziebinger in das Reich : Stadtchen einziehen follten, damit beibe Stadte so lange gegenseitige Geiseln und Burgen ihres Waffenstillstandes besäßen, bis wieder Reich : Gerichte die Sache entschieden.

Doch geschah es wirklich; um 11 Uhr stürmten alle Gloden — alle hunde belten wieder auf den Gassen — alle Dacher waren mit Menschen statt mit Schindeln gebeckt, und die Fenster statt des Dungers mit Gesichtern belegt — Die Ziebinger Mannschaft stand gegen das obere Thor zum Ausmarsche, den hintern den Diebssehranern zukehrend, welche durch das untere einkommen sollten, auf welchen die hundereserve entsesslich anschlug, weil die Zeit viel zu kurz gewesen, als daß sie hatte toll und stumm werden können. —

Der Elephantenherr faß auf dem Christophel vor dem Thore der Nepomut, Kirche, und sah herab und überall hin. — Die Gassen waren mit Zuschauergestripp übermachsen. — Nur ich und Stöcklein konnten nicht durchs sehen und durchkommen.

Der Buchhandler wurde darüber ganz toll; er mußte burchaus den Zug haben für sein Museum. Endlich ers sah er einen abgeladenen Frachtwagen; er würde sich auf desser Leiter siehend zu erhalten gesucht haben durch Balanciren, hatte nicht zum noch größern Glücke ein zwei Mann hohes ausgepacktes Zuckersaß daneben gestanden. Darauf schwang sich jeder von uns.

Als wir viel gemächlicher, als die ganze heerde, oben auf dem Faße uns umschaueten und eben die Feldmusik einrucken sahen: brach jähling der Faßdeckel unter unsern vier Kußen zusammen und ich und der Buchhändler standen unten in der Karthause und sahen uns an. Sin

verfluchtes Fallgatter wie ein Fallfrick! - Der Buchbandler flopfte wie ein lebendig Begrabener - fchrie wie oin Untergesunkener - pfiff wie eine Maus unter Ragen. gabnen; - aber nicht Gin neugieriger, fpigbubifcher, mit Muge und Ohr in den Bug eingestrickter Dieb nahm fich Beit, mabraunehmen, bag ich und ber Buchbandler in der Welt und im Saffe maren. Stocklein mußte bes Museums megen nicht mo aus, mo ein. Er fagte: ich werde, wenn alles und ber Rrieg es langer treibt, am Ende ein ausgemachter Spigbube und brucke mich und alles nach. Er verfluchte fich und fein Sabacfeuers bested, (weil er's vergessen hatte) ba er vielleicht, hofft' cr, mit bem Schwamme bas gaß in Brand batte fteden konnen. Er vermunschte meine und feine Schwere, ba ohne biefe ber aufrechte 3willingfarg mit vier Sanden mare umjuftogen gemefen. Als er gar Die Reiterei vernahm, tangte er im Saffe den funftis gen Reiftang ber Bottiger wild voraus und machte, wie eine vergitterte Siane, die Runde innen um ben Rafich. — Endlich marf er aus unserm parterre noble feinen But empor in ben himmel (ich hielt's fur Jubelausbruch, es mar aber Rothichuf), um bem Schaubesoffenen Bolte braugen anzumelden, daß ein Chrift elend fich abarbeite im tiefften Schacht; aber fein Menfc fah den hut. Er marf ihn jum zweiten Dale mil der und boher und - uber bas Fag hinaus: nun hati' er auch ben letten Auffat, ober bie Ajustage feines Sale fes eingebuft.

Er fant in fich hinein — den schlimmsten Ort und Sumpf, wohin er gerathen tonnte — ließ seinen Ropf hangen oder sinten — denn der Geist war der Scharfe 34. Band.

es nicht mehr — Ziebinger in das Reich , Stadtchen einziehen follten, damit beibe Stadte so lange gegenseitige Geiseln und Burgen ihres Waffenstillstandes besäßen, bis wieder Reich Gerichte die Sache entschieden.

Doch geschah es wirklich; um 11 Uhr sturmten alle Glocken — alle Hunde bellten wieder auf den Gassen — alle Dacher waren mit Menschen statt mit Schindeln ge, deckt, und die Fenster statt des Dungers mit Gesichtern belegt — Die Ziebinger Mannschaft stand gegen das obere Thor zum Ausmarsche, den hintern den Diebssehr ranern zukehrend, welche durch das untere einkommen sollten, auf welchen die Hundereserve entsessich anschlug, weil die Zeit viel zu kurz gewesen, als daß sie hatte toll und stumm werden können. —

Der Elephantenherr faß auf dem Christophel vor dem Thore der Nepomut, Rirche, und sah herab und überall hin. — Die Gassen waren mit Zuschauergestripp über: wachsen. — Nur ich und Stöcklein konnten nicht durchs sehen und durchkommen.

Der Buchhandler wurde darüber ganz toll; er mußte durchaus den Zug haben für sein Museum. Endlich er sah er einen abgeladenen Frachtwagen; er würde sich auf dessen Leiter stehend zu erhalten gesucht haben durch Balanciren, hatte nicht zum noch größern Glücke ein zwei Mann hohes ausgepacktes Zuckersaß daneben gestanden. Darauf schwang sich jeder von uns.

Als wir viel gemächlicher, als die ganze heerde, oben auf dem Faße uns umschaueten und eben die Feldmust einrucken sahen: brach jahling der Faßdeckel unter unfern vier Fußen zusammen und ich und der Buchhandler ftan ben unten in der Karthause und sahen uns an. Sin

verfluchtes Fallgatter wie ein Fallfrick! - Der Buch. bandler flopfte wie ein lebendig Begrabener - fchrie wie ein Untergefuntener - pfiff wie eine Daus unter Ragengahnen; - aber nicht Gin neugieriger, fpigbubifcher, mit Auge und Ohr in ben Bug eingestrickter Dieb nahm fich Beit, mahrzunehmen, bag ich und ber Buchhandler in der Welt und im Faffe maren. Stocklein mußte Des Mufeums wegen nicht wo aus, wo ein. Er fagte; ich werde, wenn alles und ber Rrieg es långer treibt, am Ende ein ausgemachter Spigbube und brucke mich und alles nach. Er verfluchte fich und fein Sabackfeuere bested, (weil er's vergeffen hatte) ba er vielleicht, hofft' er, mit bem Schwamme bas gaß in Brand hatte fteden konnen. Er verwunschte meine und seine Schwere, ba ohne biefe ber aufrechte Zwillingfarg mit vier Sanden mare umzuftogen gemefen. Mis er gar Die Reiterei vernahm, tangte er im Faffe den funftis gen Reiftang ber Bottiger wild voraus und machte. wie eine vergitterte Siane, die Runde innen um ben Rafich. - Endlich marf er aus unferm parterre noble feinen But empor in ben himmel (ich hielt's fur Subelausbruch, ce mar aber Dothichus), um Schaubesoffenen Bolte draugen anzumelden, daß ein Chrift elend fich abarbeite im tiefften Schacht; aber tein Menfc Er marf ihn jum zweiten Dale mile fab den Sut. Der und hoher und - uber bas Fag hinaus: nun hati' er auch ben letten Auffat, ober bie Ajustage feines Sale fes eingebüßt.

Er fant in fich hinein — ben schlimmsten Ort und Sumpf, wohin er gerathen tonnte — ließ seinen Ropf hangen ober sinfen — benn ber Geist war ber Scharf, 34. Band.

richter seines Leibes und topfte solchen — und er war nichts mehr.

Ich blieb alles, mas ich mar, und dachte, es fei fur ben Ramen eines Buckerfaffes angemegner, es gu einer Diogenes : Sonne ju machen, nicht aber, wie er, ju einem Regulus : Faffe. "3ch weiß nicht, warum fagt' ich ju ihm - "aber mir wird ordentlich fo ges muthlich und heimisch in unserem gaffe - wir beide stellen freilich die einzigen Zuckerhute darin vor 3ch wollte nur, Gie murben nicht vor Merger fchmari, oder ein Regerschwarzer auf unserer Buckerinfel. Denn wenn ich mich fo rund umfehe und ermage, welches schone Loos der Abgeschiedenheit mitten im Bolfces Ereiben uns blos einige Sagbauben jufichern: fo mocht' ich beinahe fragen, ob wir nicht zwei gludlichen Dlane nern gleichen, die unten auf dem Deerboden in ihrer Laucherglocke figen und von dem obern Wellengelarme feine Boge boren ? - Benn icon einem Philosophen im Faffe, bas, wie ein griechifcher Tempel, nur oben bem himmel offen ift, die Erde und ihr Biebinger Getobe lacherlich vorfommt, wie viel mehr zweien auf ein Dal, bie mit einander eine geschlogne, ja eingeschlogne Gesellschaft bilben! - Bie gern, Freund Stocklein, feh' ich mich ale einen Robinson auf diese Buckerinfel verschlagen, ba ich Sic als meinen Freitag \*) ober Charfreitag hier unten antreffe! - Und antworten Sie mir, wer ift außer St. Marino noch fo frei als unfer Fag, ich bitte?"

<sup>\*)</sup> Der bekannte Freund Robinfons.

"Ich hore gar nichts mehr, fagte talt Stocklein, mit dem Ohr am Fasse; er meinte aber nicht meine Worte, sondern die Pferde. Es war auffallend, wie frostig, sa unhöslich der Mann sich auf einmal gegen mich in der Zwischenzeit offenbarte, worin ihm sein Schwanzartikel des Belagerhestes abgeschnitten wurde. Man halt den Eigennüßigen stets für zu höslich, wie für zu grob; besto gleichgültiger sei man gegen dessen Erskalten und Erwarmen.

Ich machte nichts daraus. Er schrie endlich Feuer, damit das Faß umgesturzt werde, und ich schrie willig mit. Endlich warfen einige Lehrjungen, die aus Neus gier auf den Leiterwagen gestiegen waren, um ins laute Faß zu sehen, dieses boshaft um und wir krochen ins Freie, wie Hohlenforscher auf dem Bauche in die schimmernden Hohlentempel. —

Alber, Empfindung! gibt es etwas Eigensinnigeres — Starrkopsigeres — mehr Wetterwendisches und Umwälzendes — als du bist? Denn wer war es anders, so viel ich weiß, als du, die mich ploglich in einen ganzandern Mann (als war' ich ein Federbuschpolpp) auf der Gasse umstülpte, da ich in dieselbe im tiessten Buckling und engsten Schritte aus dem Fasse herausging? — "Satt, matt, schal, kahl!" so wiederholtest Du immer. "Ganz wahr! (sagt' ich endlich) Krieg um Gänse von Gänsen geführt! O wie gleichgültig ist mir's, daß ich keinen einzigen Punkt der Kapitulation erfahren kann! Napoleon verlangte mit Necht die beiden Reich, Nester gar nicht. Auch ich mag sie nicht, so wenig als Kalenz der vom vorigen Jahre, wollte sie mir auch ein Buch, händler um herabgesette Bücherpreise lassen. Stöcklein

laff' ich Stocklein fein; und ber flachshaarige 3ch fterbe täglich und mein Leben fann meinetwegen heute fterben. — Satt' ich nur nicht so viel Worte darüber gemacht! Aber auf der Stelle soll der Auffat auf die Post, damit ich nur keines mehr fage."

Dieg alles aber fagt' ich, wie gedacht; fo fehr fann bie Empfindung den nuchternften Mann hinreißen.

Ш.

## Dåmmerungschmetterlinge

ober

Sphinr'e.

#### Dammerungschmetterlinge.

ober

#### Sphinge.

#### Bormort.

Mer will, kann den folgenden abgerissenen Gedanken noch mehr Mehnlichfeit mit ber Benennung Dammerung. fcmetterlinge jugefteben, als mir jur Ehre gereichen. Befanntlich gibt es brei Geschlechter ber Schmetterlinge, Lag: (Papilio), Abend: (Sphinx), und Nachtvogel (Phalaena). Die Zeit dammert — wiewol jede irdie fche bammert, entweder vor oder nach der Sonne; und nur die Ewigfeit ift licht; - und barin gonne man benn einigen Gedanten ben furgen tragen glug, ober in einem Dufeum die Glastafel, worunter fle angespießt glans gen, und etwas vorftellen. Rur hangende Rlugel haben fie nicht, wie die forperlichen Ophinge; aber hinten wie diefe, ein horn, womit fie folglich vornen nicht stoßen. Obwol so prachtige Abendrogel als das Abendpfauenauge, 'ber Lodtentopf und ber Phonix in Diefes Gefchlecht geboren: fo bescheide ich mich gern, daß ich bier nichts weiter fliegen und

#### Dammerungschmetterlinge.

ober

#### Sphinge.

#### Bormort.

Ber will, kann ben folgenden abgeriffenen Gedanken noch mehr Achnlichkeit mit ber Benennung Dammerunge schmetterlinge zugestehen, als mir zur Ehre gereichen. Befanntlich gibt es brei Geschlechter ber Schmetterlinge, Lag . (Papilio), Abend . (Sphinx), und Rachtvogel (Phalaena). Die Beit dammert - wiewol jede irdie fche dammert, entweder vor ober nach ber Sonne; und nur Die Ewigfeit ift licht; - und barin gonne man benn einigen Gedanten ben furgen tragen glug, ober in einem Dufeum die Glastafel, worunter fle angespießt glans gen, und etwas vorstellen. Rur bangende Glugel haben fie nicht, wie die forperlichen Ophinge; aber binten wie biefe, ein horn, womit fie folglich vornen nicht stoßen. Obwol so prachtige Abendodgel als das Abendpfauenauge, 'der Sodtentopf Phonix in biefes Gefchlecht gehoren: fo befcheibe ich mich gern, bag ich hier nichts weiter fliegen und

fpichen laffe, als die kleine Weinmotte, den Laubens schwanz, die Birkelmotte und die Ringelmotte, um mit Blumenbach in der funften Auflage seines Handbuchs, . 353, ju reden.

#### Erfte Sphing.

Ueber bie menfchlichen Unfichten ber Bufunft.

Wenn wir uns die Bergangenheit Jahrhunderte weit gurudmalen, fo ericheint fie uns burch einen Augentrug, ber bie fremde mit unferer furgen jugendlichen verweche felt, morgendlich frisch und grun, und mehr mit Junglingen als Greisen bevolkert, als ob nicht auch die uns rige Greise bewohnten \*). 'Schauen wir aber in die lange Bufunft jenseits unseres Grabes hinaus ober binab; fo stellt fich uns gerade burch die umgefehrte Berwechslung alles mehr alt, abendlich und greifenhaft bar, als ob icbem Greife nicht ein Gungling porgelebt hatte. - Sollte nun nicht diese Lug. Fernmalerei (Perspektive) uns eben fo Bolfer , Bergangenheit ausschmucken, und Bolfer Bufunft verunftalten? - Warum murbe g. B. fo oft die Mahe des jungften Berichts vorausgefagt, welchem doch das Gericht der Berftochung einer gangen Belt vorausgeht, alfo eine Borbollenzeit?

Da übrigens die Quellen des Jrrens leichter zuzeigen sind, als die Heilmittel desselben — indes die Arzneimittellehre die Ursachen der Krankheiten schwerer als die Gegenmittel aussindet — so sei zu der angegebes

<sup>\*)</sup> So legen wir unwillfuhrlich in bas alte Berg unserer Acle tern benselben Secten Fruhling, ben unser junges vor ihe nen und burch fie burchlebte.

nen Jrr, Quelle bles noch die bekannte dazu gesett, daß die Menschen ihr Studchen Marktsled und ihr Studchen Augenblick von jeher mit Welttheil und Weltgeschichte entweder fürchtend ober hoffend verwechselt haben, ihr Flußchen etwa so nennen, wie homer jeden Fluß, nams lich einen Ozean, oder auch wie physische Sundenkrankslinge alte verschuldete Schmerzen gern großen Seuchen und Wetterwechseln zurechnen.

Daher trug der blose einsame, mehr im Fernen als Mahen lebende Gelehrte oft über den in seine Zeit; und Thron, Enge eingekerkerten Staatmann den Sieg in politisschen Weisfagungen davon, gleichsam ein Tiresias, von Göttern für die nahe Umgabe blind gemacht, aber dafür von ihnen durch ein wahres Wahrsagen der Ferne schadslos gehalten!

Mun weiter! Der Glaubige einer Borfehung ruht in den Weltsturmen ohnehin auf einem festen Erofte; aber fogar der blofe Glaubige der Gefchichte findet in diefer ben Unter ber hoffnung, obgleich mit einem noch wenig bezeichneten Unterschiede. Es gibt namlich einen swifden einem verfchlimmerten Beitalter ober Bolfe, und zwifchen einem verungluckten; wiewol blos jenes gang in biefes übergeben muß, nicht diefes in jenes; folge lich tann man uber bas eine auf lange hinaus prophes Das Schicksal halt zeien, über bas andere weniger. namlich fest einem unmoralischen Bolfe ben Biftfelch jum Ausleeren vor, und lagt daffelbe alle Berguckungen bes Bergiftens burchmachen, bis es am felberverfertigten und zurudgeschluckten Gifte, wie bie Rlapperschlange am eigenen Biffe, verscheidet - - alles dieß konnte man j. B. dem romifchen Reiche auf Jahrhunderte aus der

Sand oder Fauft lefen, welche die Ablerklaue oder Bolfe tage der alten Welt geworden.

Bingegen die Bufunft eines verungludten Bolfes bebt fich über menschliche Borblice binaus, und doch ju ben Soffnungen binauf. Die Menfchen glauben namlich, aber irrig, daß ein gefturgtes Bolt nur von ber Rette ber Sulf = Moglichkeiten, die ihnen vor Augen liegen, wieder in die Sohe ju gichen fei; wenn fie nun finden, daß fur den Abgrund, worein es geworfen worden, alle Rette leitern ju turg find, um ce empor ju bringen : fo fchlie Ben fie baraus auf beffen Rettlofigfeit, ohne fich aus ber Geschichte gu'erinnern, bag ein Sohlen-Abgrund ber Bolfer - fo wie einige physische Abgrunde - außer bem Ruck Ausgange nach oben, auch einen unten nach ber Gbene, ia nach der Tiefe bat, fo daß ein unerwarteter Seiten gang ploblich ein freies Weltgrun und himmelblau auf thut. Daher murbe fein Bolf burch fichtbare alte Sulfe mittel gerettet. 216 Rom entfeelt ohne Freiheit und Sittlichfeit balag, und als nun an bem fortlaufenden Riefenkadaver eine gange baran gekettete Belt vermobern hatte muffen, da felber durch die gefunden Rordheere die anstedende Sargpeft nur weiter gedrungen mare: wer ob fiegte ber ungeheuern Gift-Roma? Das Dorfchen Beth lehem.

Bollet also nicht errathen, sondern vertrauen!

#### Zweite Sphinr.

Landes = Reichthum und Macht.

Rein Land wird reich oder machtig — vielmehr das Gegentheil — durch das, was es von außen hineinber

tommt, sondern nur durch alles, was es aus sich felber gebiert und emportreibt. Rur der gesunde dichte Baum tragt jahrlich seine Honigbluten und Honigfruchte, aber Baum, in welchem Bienen ihren Honig aufhäusen, ift hohl und faul, und steht bald ohne Honigkelche ba.

#### Dritte Sphinr.

Dreifacher Migbrauch ber Anspielungen auf bie Beit.

Drei gang verschiedene Parteien leiden und fiechen an Unspielungen, die erfte macht, Die zweite mittert, Die britte Wie namlich auch in einer epifurischen Stalls zeit auch ber reinfte Autor unguchtig benten muß, um nur guchtig gu fchreiben, und wie er fich in die unreine Stelle bes Lefers verfett, um befto ficherer biefen in feine reine gurudigufegen : fo muß ein politischer Schriftsteller jego in fein Inneres alle bentbare Beitfeinde, Reger, Staat Beichendeuter gufammenberufen und fie abhoren, um nur feine Meinung fo ju fagen , daß fie nicht mit ber ihrigen ju vermengen ift. Bie dem frangbiichen Erauerspiel die Beichendeuterei und Migdeuterei folcher Auguren jeden freien Adlerflug anhielt und an Faben band : fo wird burch fie bem Bige und jeder Betrache tung ber Beltgeschichte bas Schickfal einer abnlichen Enge bereitet. 3ch mache mich anheischig, aus jedem Buche politischer Gattung, fei es geben oder mehre Jahre gehende alt, mit einem guten Dionpfius Dhr fo viel boss hafte und unerlaubte Meußerungen über die jegige Beit beraus ju horchen, daß man gar nicht begreifen foll, wie man man im flebzehnten Jahrhundert bei einer fonst gw ten Bachsamkeit so viele zügellose Ausfälle gegen bas achtzehnte hat so frei erlauben mogen.

Drei Borte scien hier ausgetheilt, eines an die feindseligen, und das lette an die Tertmacher selber.

Unter einem freundichaftlichen Ausleger mein' ich ben, welcher in einem fremben Buche feine eigne Meinung, obwol tief vergraben, entdedt und mit feiner Bunfchelruthe erhebt. Allein die Ruthe kann wol dem Ruthenganger, aber auch ben Bergraber ichlagen, und bas Gold, bas jener hebt, fann leicht biefer gefchmolgen ju verschlucken befommen. Dann schlägt es einem Manne, ber gern ruhig, ja freudig ichreiben wollte, die Feder aus ber Sand, wenn ihm überall eine Entzifferfanglei nach fahrt, welche, laff' er auch allen Tert meg, befto mehre Moten ohne Tert macht. Er überlegt oft, ob er gu ci nem Riefenden ficher fagen, burfe: Gott helf! weil man fragen tonnte: "abet wem? bem Leufel, oder ben Salb teufeln, oder ben Balbgottern, ober welcher Partei?" Treibt er's am weitesten : fo fcblaft er gar nicht ein, fom bern lauft wach berum, weil ihm niemand bafur febt, baß er nicht mit feinen Reben im Schlafe anftofft. Acngstigt fich ber Mann weniger unfäglich: fo verwans belt er fich boch aus einem Rathfel gur Charade, aus biefer fest er fich in ben Logograph um, und aus biefem fleidet er fich gar in bas Chronodiftichon ein, bas eine Beit ober einen Namen mit lauter großen Unfang , Buch, ftaben lobend zwischen fleine Gedanten bineinschreibt.

Fur je hoher sich vollends ein folder Mann halt, besto mehr glaubt er sich verhullen zu muffen, ba er, schugt er vor, selber nicht wissen konne, ob nicht unend, lich viel Fund in jedem Sabe stede, ben er vorbringe.

An sich ist es wahr; in jedem Kraftschreiber, schon von Pope an, in dessen Gedichten nach seinem eignen Gesständniß Warburton mehr Einsicht entdeckte als er selber, bis vollends zu Shakespeare und Homer hinauf; wovon jeder viel von sich selber hatte lernen konnen, wenn er ihm von guten Kunstrichtern ware übersetzt und umschrieden worden, kurz in solchen spricht sich, wie im Instinkte der Thiere, eine unbewußte gottliche Kulle aus, gegen welche freilich mancher Bileam nur als sein Neitthier erscheint.

Der feindselige Musleger - zweitens - ein Argus überall mit Brillen besteckt und bepangert, follte bedenken, daß das thatige (nicht das beschauliche) Deutsche land nicht einmal Bucher als Bebebaume bewegen und ruden, gefchweige bas verborgene Stengelfeimchen einer Unspielung. Dur fur Beuer , Bolter \*) wird ein Ginfall ein Oberon , Lilienstengel, welcher Maffen regt. Bon ben. noch dagu mit blutigen Beifpielen illuminierten Buchern . ber Revoluzion blieben bie großern beutschen gandern unverrudt. Ueberhaupt nur ber Donner mundlicher Bered. samfeit, ber auf einmal über ein halbes Bole binrollt; biefer erfchuttert, befruchtet, erfchlagt; aber bas Beigen. harz des Wiges und der Anspielung macht zwar Blig. und Donner nach, aber abgesondert, jenen in der Rus liffe, Diefen auf ber Baffaite im Orchefter. Bare gleiche wol Wirkung von Unspielungen ju beforgen, fo mar' es nicht vom Erlauben, fondern hochstens vom Berbieten Derselben. Wie man burch lateinische Sprache fonft ber

<sup>\*)</sup> Aber wenn folche eben fo leicht burch ein Bonmot entgune bet werben, fo werben fie wieder eben fo leicht burch eins befanftigt.



blos aus deutscher Sapferfeit und Baterlandliebe benn bie gwingenden Romer und bezwungenen Gallier Belvezier glangten mit beiben auch - fondern vielleicht noch baraus, daß bie beutschen Furften, wie fich Lacitus ausbruckt, fur ihren Ruhm fochten, und Die deutschen Bolfer fur ihren gurften. Auch feine andere Bemertung gehort hieher, daß die Ratten ( Diefe tapferften Deutschen) große Ginficht bewiefen batten, in dem fie im Rriege mehr auf den Feldherrn als auf das heer gebauet und vertrauet. Was weckt und flarft nun in Monarchicen, jenen Gemeingeift, welcher gleichfam einen Allerfeelenleib bilbet, und eigne und fremde Rrafte ju allen Opfern jufammen fcmcigt? Benn man von ber einen Seite mit freudiger Erft bung ficht, wie fraftig icon ein befchrantter Gemein geist als esprit de corps, sich in Rorperschaften, In nungen, Standen mit Gelberopferung, mit Uchtung fur Idee und mit Menschenwurde offenbarett fo nimmt man auf der anderen Seite besto ichmerglicher mahr, bag nicht nur diefe fleinen Staaten bem Ginfchmelgen in ben großen ftrengfluffig widerfteben, fondern daß auch Die Gingelburger theilnahmlos getrennt, als einfame Bobte murmer im Reifen bes Staates leben, lieber alles auf opfernd als fich; und furchterlich fondert in demfelben Staatforper fich Glieb von Glied, Rerve von Merve ab, und jedes Acderchen will ichlagen ohne fein Berg.

Wer kann nun den Gemeingeist in einer Monarschie wecken und stablen und befestigen? Nur einer, welcher, so weit auch seine physische Bielmacht reiche, doch noch über eine größere moralische gebietet, der Fürft selber. Wie sich vor dem Jüngling Tugend und Weissheit in einen Tugend, und Weisheitlehrer verkörpern, wie

ihm dadurch das Göttliche zu einem personlichen Gotte wird: so verdichtet und verkörpert sich vor dem Bolke das Baterland oder die Idee, welche begeistert, in seinen Fürsten, wenn dieser den heiligen Borzug, das Wohlwols len, Sinsicht, Kraft, Tapferkeit auf der magischen Throns hohe mit einem verdoppelten allmächtigen Glanz herunter wirken und mit Sonnenseuer ganze Frühlinge befruchten, nach Gewissen und Bermögen anwendet. Es ist rührend und menschheit rühmlich, wie ganze Bolker freudig sich für einen Helden sterben und noch lieber für einen kriegeris sichen und moralischen helden Fürsten zugleich. Bon dieser Seite angesehen zeugt und zeigt der Krieg in kurzer Zeit mehr Gemeinliebe als der Friede in langer, und mancher Fürst bedarf äußere Feinde, um zu ersahren, daß er keine inneren habe, sondern gerade Freunde nur in der Noth.

Eines Furften achte gute Sandlung führt felber fur ben Beltweisen, ben feine Goth, und Silberblide bes Thrones blenden, ja fur den Auslander eine ungewöhns liche Gufigkeit bei fich, fo wie etwa ber Bonig, ber von Gebirgen tommt, der fußefte ift. Rurg die Staaten muß fen wie die Bienen die Bellen in ihren Rorben, von oben berab ju bauen anfangen. Lebenbeschreibungen achter und guter Fursten - welche Liebe und Widerstand in ichoner Große vertnupfen, und dem Alexander gleichen, welcher (wenn bas Gleichniß nicht ju flein ift) ein milb blaues und ein feurig fcmarges Muge zugleich hatte - furg ein Plutarch ober gar ein Sacitus geiftigegefure fteter Furften aller gander und Zeiten mare ein fruchte bringendes Buch fur Rronpringen und Bolfer jugleich, und es murbe vielleicht eben fo bick ausfallen, als Sacitus Unnalen — entgegengefetter Furften.

#### Fünfte Sphinx.

Schnelle Aufflarung und schnelle Berfinfterung.

Man hat in mehr als einem Lande erlebt, daß fchnelle, b. h. unvorbereitete Aufflarung ohne Dauer und Reife guter Rruchte vorüber jog, und bag ber einem ju ftarfen Sonnenlichte ausgesette Leuchtstein fich gerbrockelte und nicht lange nachschimmerte im Dunfeln. Aber mars um befürchtet man eine langere Dauer ber Birtfamfeit von fcneller unvorbereiter Berfinfterung, und troftet fich nicht in furger Sonnenfinsterniß mit Bertrauen auf ben langern Lag? — Denn noch dazu find die Falle gang ungleich; Licht, fogar bas ploglichfte, reigt ben Denfchen jum Licht, wie torperliches jum Diefen; aber auch plos= liche Nacht reigt ihm jum Lichte; baber bleibe mitten in ber Geschichte ber Freund ber Erde ohne Furcht. ploblichen Dammerungen find nur die der Sonnenfinsterniffe und alfo feine machfenden, fondern eben fo plots: lich verschwindende.

Indeß, jede Regierung sage daher an ihrem ersten Tage, wie Gott am ersten Schopfungtage: es werde Licht! Die Sterne jedoch, Mond und Sonne wurden erst am vierten erschaffen; dazwischen am zweiten und dritten wurden die Wasser zwischen himmel und Erde vertheilt und der Erde Blumen und Knospen gegeben; und darauf erschien die Sonne, und die Blumen und Knospen wurden von ihr ausgethan und bis jeho er halten.

#### IV.

### Die Doppelheerschau

i n

Großlaufan und in Kauzen,

fammt

Felbjügen.

# Die Doppelheerschau in Großlaufau und in Raugen fammt Feldzügen.

Eine Grotefte.

Erftes Rapitel, worin mehr als ein Furft auftritt.

Sowol das kleine Fürstenthum Großlausau als das eben so enge Kauzen \*) hatten Haupt, oder Residenzstädte — denn diese besigt auch ein Land, das nicht einmal Dorser aufzeigt, geschweige Städte; — beide Fürstenthumer aber wiesen noch zum Ueberstuß einige Dorser um die Hauptsstädt auf. Aus der Kleinheit dieser Länder mach' ich mir's am begreislichsten, warum man sie auf keinen andern Karten angedeutet sindet, als auf ihren eigenen Spezialkarten; aber auf ihren Generalkarten schon nicht; daher denn für Länder, die in keinem geographischen Atlas vom mythologischen Atlas Napoleon gefunden wurden, auch nichts von ihm gethan werden konnte, sondern sie mußten als

<sup>\*)</sup> Es versteht sich, daß hier nicht vom Bolke der Kauzen die Rede ist, welches Tacitus das edelste deutsche, das seine Größe nur auf Gerechtigkeit baute, nennt, und welches im Bremischen, Oldenburgischen und Ofisciesländischen, und das, wenn man den Reisenden jo viel glauben muß, als dem Tacitus, noch da wohnt.

les selber thun, und sich eigenhandig zu Souverans zu fronen suchen, als alles um sie her sich souveranisserte. Aber nies mand erfuhr's im Druck als die Unterthanen.

Der Groflausauer Furft, Maria puer \*), mar ein Bert von Ehre und Glang, fo bag er Gott gebanft hatte, wenn ein Friedrich U. bei ber Plunderung feines Schlofe fes, wie bei jener bes Grafen Brubl, nicht weniger als 600 Paar Stiefeln, 322 Dofen, 80 Rode, 528 Rleider und eine Stube voll Peruden vorgefunden batte \*\*), aber gur Unichaffung vorher hatt' er von jeher bas Gelb nicht. Bas er inzwischen ohne edle Metalle ausmungen fonnte, namlich fremde Chre, um eigne ju haben, bas pragte er bei eintretender Souveraineté reich aus. Bu feiner Ear fel ließ er keinen andern tafelfähigen Mann mehr zu als einen von 32 Ahnen, welchen er aber vorher ju abeln batte, um im Abelbricfe ibm die nothigen 32 Uhnen an ftatt ber gewohnlichen 4 porzugeben. Bas nur fein Bepter erreichen fonnte, ichlug biefer jum Großfreug, ba er gludlicher Beife die nothigen Orden vorher bagu ger ftiftet, fo daß er alles, mas er beruhrte, fconer ale Die bas, ins Flitter, Raufch, und Ragengold von Siteln verwandeln fonnte, und fo burch diefe Ehren fich felber die honneurs machte; daher er einen Fremden von feiner Safel felten anders, als einen Commandor fortschickte. Er hatte wol gern bas gange land geadelt, mußte fic aber barauf einziehen, daß er die restierenden Unadelichen nur ju Rathen machte. Die fammtlichen Dorfer felber

<sup>\*)</sup> Ein Beiname nach alter Beit. So hieß z. B. Anno 1235 ber erste herzog zu Braunschweige Luneburg Otho puer.

<sup>\*\*)</sup> Memoiren von Dutens.

erhob er wirklich in den Abelstand von Restdenzgassen; und indem er, da die meisten oft über eine halbe Meile von der Hauptstadt ablagen, solche zu Borstädten der letzten ernannte, so umgab und umzingelte er sich durch blosses Ausmärzen und Einziehen der Odrser vielleicht mit einem glänzenden großen Paris im Kleinen. — Uebershaupt vergrößern Fürsten lieber die Stadt als das Land, weil jene für die Menschen ein Blumentopf ist, in welchem die Gewächse bekanntlich stärker wachsen und treiben als im Lande. —

Auch führte Napoleon wenige Chrenamter ein, die Maria nicht in Chrenamtden nachgedruckt hatte; nur daß, ba es ihm an Dienern und Gelbern gebrach, er mehre nothigste Chevaliers d'honneur in Ginem jusammen ju fcmelgen hatte, wie benn g. B. ber Unter Beremonien, meifter aus Mangel an Gage jugleich Ober : Beremoniens meifter fein mußte. Wer aber ben redlichen Maria nicht fannte, fab feine Nachaffung Napoleons ordentlich fur eine Satyre auf Die beutichen Bof : Dachaffungen beffelben an; aber der Treffliche wollte ausgemacht nur Glang. Wie oft hatte er fich nicht als die Rage von La Lande ger traumt, die am himmel als Sternbild fist, ober fich an Die Stelle eines elenden todten Sextanten von Sablen gefest, der ebenfalls oben hangt? Und wie fcmerglich mußt' er aus feiner Saufdung ermachen, wenn er fah, dag nichts von ihm, nicht einmal ein Strumpf oder Stiefel droben glangte! Wenn er alebann fluchte und fagte: "ich will nicht felig werden, wenn ich etwas Underes werde als bes rubmt:" fo ift es mol ju entschuldigen.

Er bewies mehr als gemeinen Berstand dadurch, daß er seinen Erbprinzen Napoleon taufen ließ; benn wenn sein Prinz den kurzstämmigen Thron besteigt, eigentlich

beschreitet, so nennt dieser fich, weil er nicht anders kann, Napoleon den Ersten; "und dann (so denkt der Bater) wollen wir sehen, ob nicht ein Napoleon der Erste mehr in der Welt ist."

Ein ganz anderer Fall war's mit dem Granzsurften von Rauzen, Liberius dem neun und neunzigsten (Liberius LXXXIX); ein herr von so wahrhaft kriegerissem Geiste, ein Feind aller marianischen Paradebetten und Paradepferde, aber ein Freund aller Paradeplage.

Mur gehorte er leider unter die friegerifchen Burften, welche bem fitenden Jupiter von Phibias abnlichen, weldem man vorwarf, daß er, wenn er in feinem Tempel fich aufrichtete mit feinem Roloffen , Rorper, bas Dach einfliege; und in der That konnte der kriegluftige Liberius fich nicht von feinem Throne erheben, ohne feinen Thronhimmel burchzustoßen. Als er vom Fortgange ber einges geführten Ronffripgionen borte : fonftribierte er, mas nur ju haben mar, und verftartte feine Beermacht bergeftalt fehr, daß er mit einer 150 Mann ftarfen jede Minute ausruden fonnte, wiewol er boch oft heimlich nachfann, ob nicht gar der gange Staat angumerben mare. ging ihm nicht, daß Staaten, fo wie man auf Universis taten fich in alle Burden und in die Urlaubnig gu lefen hincin difputieren muß, fich von jeher eben fo in alle Burben und Selbsterlaubniffe binein gefchoffen und gehauen haben. Daber ließ er fogar am Conntage fein Seer fchießen und prugeln. Schildmachen ftellt' er auf vor jebes offentliche Meft, vor bas Rathhauschen, vor das Drehe haus des Prangers, vor das heimliche Gemach in feinem Schloffe, und fo meiter. Borposten und enfans perdus vertheilte er fogar im Frieden vorfichtig, um alles mebr abzuharten. Rurg er mar der Mann, der auf nichts dachte, als alle seine Unterthanen auf dem leichtesten Bege zu den freiesten Republikanern zu machen, nämlich zu Soldaten; denn ein stehendes Heer wird nicht gefesselt, sondern sesselt blos das sigende! ja Prätorianische Rohorsten voll Kanonensieber beherrschen nicht nur die Unterthannen voll Gefängnissieber, sondern sogar ihre Beherrscher selber. — Sein Militair stand an Freiheiten der gallikanischen und der triumphierenden Kirche gegen den Zie vilstand keinem (vorigen) preußischen nach.

Manche Ginrichtungen von ihm verdienen baber wol Nachahmung. Er fab es gern, wenn feine Offiziere im Brieden, mo fie fich mit feinen auswartigen Reinden mef. fen tonnten, fich an nabern ubten, ju welchen fie fur ihre Fechter. und Ritterfpiele fich Burger und Bauern leicht jufchnitten. Wenn baber ein Offizier, mit turgem Ber-Bichtleiften auf fein altes Borrecht, nur mit Seines Gleis den und mit gleichen Waffen ju fechten, einen Burger ober Bauer, ber faum Baffen hatte, gefdweige bie nams lichen, beffen ungeachtet bes Sauens oder Stechens murbigte: fo machte ber Rurft fich aus ein paar Bauernnas fen oder Bauernleben, die etwa dabei abgehauen murden, naturlich wenig, weil damit drei oder vier tapfre Offiziere mehr, gar nicht ju theuer erfauft murden. Dach Dorfe firmeffen - an beren Rheinufern der Freude gewöhnlich Rheinschnafen ber Soldatesta fachen - murden baher die Geftochenen jur Strafe gezogen, wenn fie durch ihr Bertheidigen Manner angriffen, die fich an ihnen blos fur hohere, wie Schugen an Schwalben fur edlere Bogel, ju uben getrachtet.

Der Furst erreichte auch fein Biel; ja sogar, wie nach Bengenberg die Gewitter im Winter gefährlicher find als die im Sommer, fo schlugen seine Belben in der fühlen gemäßigten Rirmeg, Zeit noch ftarfer ein als in ber Sipe ber Schlacht.

Aber bas Befte fehlte jeto bem Furften, orbentlicher achter Rrieg. Es fehlte ihm namlich an einer Rriegtaffe aus Mangel an einer Friedenfaffe, daher unter feiner gangen Regierung feinem Berbrecher (wie etwan im Orient) gerlaffenes Gold in ben Sals gegoffen murde, indem feir nes ba war. Doch ungeachtet aller Armuth batt' er ben feltenen Bogel Phonix, ben Rrieg, ber fich immer im Reuer erneuert, ermifchen tonnen (fab er ein), mare fein Land nur größer gemefen. Daber beneibete er febr gelbe arme, aber großere Regenten, welche ihren ftillliegenden Unterthanen, wenn fie ihnen nichts gablen und reichm tonnen, blos Marfchordres geben; eine fcone Rachah mung bes munderthatigen Detrus, welcher (Apoft. Go schichte c. 3. v. 6.) ju einem Bettler fagte: Geld tonn' er ihm nicht geben, aber wol (durch ein Bunder) Geh vermogen, worauf ber lahme Rerl fogleich aufbrach und marschierte.

So ftanden beide Fürsten und helden dieser Grotelfte gegen einander, jeder mit andern Borgugen ausgerruftet.

#### Zweites Kapitel,

worin Erflarungen und Buruftungen bes Rriege vortommen.

Einst besuchte Liberius LXXXXIX. seinen Grany nachbar Maria. Jener sprach viel und froh von seiner bevorstehenden heerschau (Revue) und beklagte nur, bak er des Lumpenpacks so wenig habe: "herr Better,

mein Lager wird, sorg' ich, wie eine lebendige Trobelbude aussehen, die Rerle haben nicht viel" — "Desto besser, versette Maria, daß Sie auch nicht viele Rerle haben. Ich habe einiges Bolt." Er sprach nur aus Bescheidens heit so; denn da nach der Jurisprudenz schon 10 Mann \*) ein Bolt ausmachen: so wird man sich von seiner Bolts menge einen Begriff machen, wenn ich sage, daß sie sich über 500 Köpse belief. Tiberius, ein Spotter des an seine Stelzen noch Rothurne anschuhenden Fürsten, verssetze: Rleider und Schneider machen Leute, und reimen sich.

Es ist wol kein schiedlicherer Ort als dieser, um die Welt an eine alte Notiz zu erinnern, und ihr eine neue zu geben. Erinnern muß sie sich nämlich, daß sie gelesen, wie in Frankreich zwischen den Schneidern und Trödlern ein mehr als zweihundert und sechs und vierzigjähriger Prozeß (Anno 1530 ging er an, 1776 schwebte er noch) geführt worden, worin dreißig Tausend Urtheile ergangen, um wo möglich auszumitteln, welche Kleider zu alten oder zu neuen zu rechnen sind \*\*). Nun hatte das Fürstenzthum Großlausau — dieß ist der Welt die neue Notiz — das Eigenthümliche, daß es, um die benachbarten Ländschen mit Kleidern zu versorgen, fast ganz aus Schneisdern bestand, wie etwan in Nußland, ein Dorf lauter Handwerker von einerlei Art besigt \*\*\*). Die Kauzen hin-

<sup>\*\*\*) 3.</sup> B. Rabotnifa hat lauter Schmide, Pawlowek lauter Schlössermeister, Semenowa lauter Blechschmide u. f. w., Fabris Journal II. 1809.



<sup>\*)</sup> Nach Bartolus find 10 Menschen ein Bolf (populus), nach Apulejus in seiner Apologie 15 Freie. Gundlings Otia. St. I.

<sup>\*\*)</sup> Frangofische Diegellen v. 1805. B. 10. St. 3.

gegen waren lauter Trobler, was weniger feltfam ift, ba sowol im Fürstenthum selber als in der Nachbarschaft es sehr an Leuten mangelte, denen wenig mangelte, und die etwas anzuziehen hatten.

Beide Lander oder Sandwerker munichten einander nun nichts als wechselseitigen Sadtschlag; alte und neue Rleider stifteten da hisigere Setten, als soust altes und neues Sestament, oder jego afthetische Antike und Moderne; Flicken des Erddels wurde fur Schneidern genommen, ein kaum getragenes Kleid für ein neues und umgekehrt.

Nun fallt auf tausend Sachen in unserer Geschichte Licht. Tiberius kam jego auf ben Borschlag, ben er dem Better thun wollte: "wie war's, herr Better, murfen wir unfre beiden Revuen fur dieses Jahr zusammen, und jer ber mit seinem heere ruckte gegen den Andern vernünstig an? Es sahe bei Gott ordentlich wie ein Krieg aus; nur mußte man Spaß verstehen. Geubt wurden freilich die Leute unglaublich, und alle andre Revuen waren Bettel dagegen."

Ein solches Spiegelzimmer von Selbst Ansichten erfaste den Maria als einen Liebhaber glanzender Sunden anfangs über die Maßen; aber als dr sich ein wenig sammelte, gab er zu bedenken, es sei, da schon auf dem Theater und in Herschauen, wo Freunde gegen Freunde sechten, sich der bose Feind zuweilen mit seinem Urfraut einmischte, und Feinde aussate, die einander gute reelle Schläge gaben, es sei, sagt' er, in einem Falle noch mehr zu beherzigen und zu befürchten, wo fremde Heere, vollends gar Teddler und Schneider gegen einander ins Feld zogen, weil vielleicht mancher Trobler eine Schuld durch einen Kolbenstoß abzustoßen suchen konte, oder ein Schneiden

der fich feines Rerbholzes durch einen Ladftod ju ents ledigen.

Er gab allerdings so fein als möglich zu verstehen, daß die Rauzen oder Liberianer viel seinen Großlausauern oder Marianern schuldig wären. "Ah, pah, versetzte Liberius, schlage meinetwegen einander todt, was will; wenn man nur gescheit kommandiert, und seine richtigen Evosluzionen macht; Gerechtigkeit darf nach der alten Sprache kein Mitleiden haben (justitia non compassionem habere debet), und Krieg ist das allerstärkste peinliche Recht. — Lassen Sie Ihre Schneider, Herr Better, nur brav lausen, was ihnen nach dem langen Sigen recht gesund sein wird: so steh' ich Ihnen dasur, meine Leute schlagen ihnen keinen einzigen Ellenbogen entzwei."

٤

5

į

Maria gab nach; er hatte überhaupt nur andeuten wollen, daß Liberius Beer nicht viel hatte, ohne ju bebenfen, baf er bamit mider Billen lobe. Mlatone idealer Republit, morin bloe die Goldaten gar fein Eigenthum besiten durften, nabern fich Staaten boch einigermaßen, in welchen fie wenigstens nicht vieles haben, fo daß, wie man oft Bettler gur Strafe unter Die Gols daten ftedte, man gum Lohne Diefe unter jene ftedt. Dach Arvior fchurgen die arabifchen Barbiere fich die Mermel bis hinter den Ellenbogen gurud, um immer bie Rarben aufzudeden, welche fie fich ju Ehren ihrer Geliebten eins geschnitten; aber wie vielmehr wird benarbten Rriegern nicht der vielleicht eitle, aber verzeihliche Bunfch, Die Shrenzeichen ihres Leibes ben gangen Sag vorzugeigen, vom Staate erleichtert, wenn er ihnen absichtlich nichts geges ben, mas ben Leib und alfo die Rarben bedectt?

Indef mar nun ber Schaufrieg zwischen beiden Bettern organissert, und die Buruftungen fingen an. Maria Puer hielt sogleich Rriegrath, und berathschlagte sich darin über die Schuswaffen, welche Kriegern, wie die Groß- lausauer Handwerker, noch nothiger waren als Truswaffen. Um nur vor allen Dingen sich den Ruden zu det ken, wurde vom Fürsten ein Jopf genehmigt, der den ganzen Ruden bis ans Steißbein herablief, hinter diesem Sturmzopfe und Ankerseil war seder ganz hiebsest, der lief; es war eine Ableitsette der Wunden, wie das Kette chen auf dem Kopfe der franzosischen Pferde. Außerdem hatte ein ganzes heer mit solchen Rudenschlangen, Jornzuthen und Krieggurgeln im Ruckzuge etwas Pompdses, und jagte Schrecken ein.

Puer mar überhaupt in fehr verfchiedenem Sinne ber Berliner Bopfprediger Ochulge, namlich ein Prediger und Berfechter ber Bopfe, weil er fie fur bie absteigenden Beichen und Staubfaben hielt, bie den Behrftand fo fehr unterschieden vom Lehrstande - fur die den Spis . und Bacenbarten giemlich entsprechenben langern Radenbarte von hinten und überhaupt fur die Beiger und Perpendi fel bes Rriegs; und der Furft begriff es am leichteften, wie ber Beld Biethen als Knabe an jedem Sonnabend zwei Stunden von Buftrau nach Ruppin marfchierte, um fich ba einen Bopf machen ju laffen auf eine gange Boche. Run tonnte ihm als Generaliffimus icon langft nicht gleichgultig fein, bag feine Truppen Bopfe trugen, welche nicht in ber gange über Ginen Ramm gefcoren maren. Demaufolge murben, ba man viele falfche anbinden — manche Bandzopfe waren mahre haarrohren — Saarlieferungen an die Groflaufauerinnen ausgeschrieben, die fich bei diefer Gelegenheit als ichone Schwestern jener alten Romerinnen erwiefen, welche ihre Saare ju Strife fen gegen die belagernden Gallier abgeschnitten und gu

fammengebreht, baher die Venus calva (die fahle Benus) einen Tempel befommen \*). Wenn oft so eine Geliebte ihrem Geliebten, mit der Scheere in der Hand, ihr Haar abtrat, und ihres mit seinen durch ein Zopfband — wie beide funftig selber durch ein firchliches — vereinigt wurs ben, so fielen Austritte vor, welche ergriffen, und Bearbeiter verdienten.

ķ

Ķ

ŗ

ŀ

3

¢

ķ

•

5

1

ļ

ļ

1

Roftspieliger mar bie zweite Buruftung - weil bagu gang andre Befen Baar laffen mußten als die Unterthanen -, daß man ber gangen Armee die großen Sute ber Frangofen aufschte, die jeto jeder deutsche Offigier und Bivilift, ber etwas vorstellen will, aufhat, gleichsam Schwamme mit bunnem Stiel, aber unendlichem Butc. Dach bergleichen murbe fogar fur Rleinigfeiten, befonders fur Soldaten geforgt; und ce murbe ben gangen Sag fonffribiert, und exergiert. Statt ber Stiegliße, Die man fonft Randnchen abichießen, und ftatt ber Dubel, Die man Gemehre halten lehrte, murden Meifter und Gefel ten geubt, fo daß fie, eben fo wie die Juden am Ban bes zweiten Tempels, arbeiteten, in ber einen Sand bas Bandwertzeug, in der andern die Baffe; aber ift benn überhaupt Schneiberhandwert von Rrieghandwert bei fo viclem Steden, Durchlochern, Schneiben, Gubren bes heißen Gifens anders als im Gegenstande unterschieden? Der gange auf Rriegfuß gefette Staat fab julett fo mare Bialifch aus, wie englische Damen mahrend ber Bedrohung ber frangofischen Landung: Flinten, Ranonen, Erommeln maren etwas Gewöhnliches in weiblichen Saaren, und zwar fogar von Gold als Madeln; Belme und Sartichen bins gen in ihren Ohrlappchen, und eine Sturmleiter, vom

<sup>\*)</sup> Lactant. Inst. C. I. de falsa religion. c. 10.

Juwelier gezimmert, schimmerte am Busen als Bufens nadel \*). Lettes gefällt mir, daß die Festung selber die Leiter zum Ersteigen heraushangt, und daß die Schonen überhaupt sich blos bewaffnen, um entwaffnet und erobert zu werden.

Ich übergehe mehre Zurustungen Maria's; gar nicht etwan als waren sie weniger bedeutend — denn eine dar von war, daß der Hosmaler als Schlachtenmaler ange, stellt und mobil gemacht wurde, eine andre die, daß der Zuckerbäcker auf die Hostasel lauter Aussaße von alten Helden und Siegen, ganze Schlachtstücke aus Zucker lier fern mußte, um die Generalität theils zu erhißen, theils zu ererzieren — sondern weil sie in einem "Kriegkalender sur gebildete Leser aller Stände" einen Plat wegrausben, der größeren Kriegen gehort.

Wer nun fur ben nachsten Feldzug Muth suchte, der konnte ihn bei Maria puer sinden. Als ein glanzlicben der Herr wünschte er schon in seiner Jugend nichts so seurig, als großen Helden ähnlich zu werden, und wie ein Casar, Friedrich II., und Napoleon, aus großen und haufigen Schlachten zurück zu kehren mit dem Leben. Er außerte oft, wer Kriegruhm liebe, werde wünschen, lebendig heim zu kommen, um ihn zu genießen, und bedauerte die tausend Todtgeschossenen, die bei Lebzeiten nichts dawon haben. "Himmel! sagt' er, welche Wunder der Tapserkeit wurde mancher thun, wenn er wüßte, er bliebe nicht, sondern könnte sie selber erzählen." — "Was ist dieß anders als Kriegmanier, Herr Better? sagte einmal Tiberius. Die Pferde, grade mehr als die Hälfte der

<sup>\*)</sup> Frangof. Miszellen, B. 13. 1.

Meuterei, gehen auch tapfer ins Feuet und bleiben; aber man redet von ihnen fo wenig im Bulletin als vom Fußvolle; die Shte gehort den Offizieren."

Tiberius felber fragte, gleich feinen Erdblern, nicht ftart nach Glang. Bie fonft Barenwildpret auf ben Softafeln, fo gehorte er ju ben wenigen tafelfabigen Baren an ber Safel. Dieg murbe ich fcon glauben, mare auch die Anetdote von ihm erdichtet - benn eben bas Erdichten bewiefe fur mich - welche ich im Gafthof felber gebort, wo fie vorgefallen fein follte, bag er name lich, als er intognito aus Gile fich ben Bart von einem fremden Barbier abnehmen laffen, welcher ju unvorfichtig ein Biertel Badenbart mit meggeschoren, ben Badenbartpuger fo lange geprügelt, bis die Bangen , Dabne wieder nachgewachsen mar. Unglaublich genug! Gewiß aber betete er, wie bie alten Romer, die Lange an, und bielt die Staaten fur Flafchen, welche nur der Flintenfcrot, b. h. ber Rrieg gut ausspult und reinigt; worin er freilich ben Gelbvermittler, Abam Muller, auf feiner Seite hat. Daber wurd' ihm biefer Rrieg etwas baburch vertummert, daß menig ober nichts tobtgefchlagen werben folite, und er fo bas gange Aehrenfeld mit feinen Schnit. tern vergeblich, ohne einen Schnitt ju machen, burchzies ben mußte. Maria batte die entgegengefeste Befummer nif, daß er, wie einmal Sophofles fur fein Trauerfpiel mit einer Feldherrnftelle belohnt murbe, umgefehrt fut fein Feldherrnamt mit einem Trauerspiele bezahlt werde; den Erddlern mar nicht ju trauen. Daber trauete Tibes rins ihnen besto mehr; er ließ feine tecten Liberianer oder Rangen faft in nichts vorüben, als im Laufen, weil er, fagt' er, fich nicht fcmeichle, bag fie barin mit ben Schneibern wottliefen, wenn biefe bas Gelb raumten.

Uebrigens verließ er sich barauf, daß hier Schuldner, also Undankbare, gegen Gläubiger losschlugen, und grade den Born mitführten, der den Menschen, wie Sauerteig den Zeig, so hebt. Zum Ueberfluß organisierte er noch ein Bucitorps von Kamme und Knopfmachern, von welchen er sich allerlei versprach, wenn sie alle übrigen Wassen der hand würsen, und dann mit der legten allein — da beibe Handwerker die längsten Fingernägel führen mussen — durch ihre zehn Pinzetten oder Glaserdiamanten die seindlichen Gesichter, also die gordischen Knoten des Kriegs, vortheilhaft zerschnitten.

Jego fiehen mir nun vor ber großen Stunde, in welcher beibe Machte gegen einander vorruden.

Nachts jog Maria aus, damit alle Unterthanen, wenn ber Generalmarich gefchlagen munbe, nach Rricgregel Lichter an die Fenfter festen, gleichfam ald Boriviel und Aurora funftiger Giegerleuchtung. marfcbierte mol ein heer muthiger und gefahrlicher aus dem Thore als die Großlaufauer Schneidermeifterei, wenn Galiani Recht hat, daß Muth eine Frucht ber gurcht ift; benn die Berfammlung ichien ordentlich die wiedergeborne Rirchenversammlung ju Sours im Jahre 1163, welche bei Rirchenbuße alles Blutlaffen verboten, und es gab Bebende barunter, vor welchen moliein berghafterer Dann als Galiani batte ju beben gehabt. Indef wenn bie Spartaner fonft unter Flotenfpiel auszogen, um ihren wilden Duth ju milbern : fo ftimmte auf biefelbe glack liche Beife icon die Trommel und Trompete und andre Rriegmufit den Groflaufauer Muth um vieles berab. Un. fich aber mar's erhaben, es ju feben, wie man aus-10g, nicht nur bie fogenannte Prima Plana mar bei bem Beere (bie Gemeinen verftanden fich von felber), fondern auch ein Regimentstab sammt Unterstab, und über funfviertel Generalstab; ber Rumormeister aber erschien als
wahrer Ueberfluß. Ich sehe sie noch vor mir hinmarschieren, die Helden der Zukunft. Wenigere Jammergesichter waren freilich in der Armee geschen und geschnitten
worden, hatte nicht Tiberius die Bosheit ausgeübt —
wovon leider die ganze Armee gehort — daß er aus dem
Lollhause einen verrückten Trobler, der sich seit Jahren
für einen Premierlieutenant in Kauzner Diensten aus eigner Idee gehalten, in die Montur stecken und mit am
marschieren lassen. Dieß verwirrte aber die Schneider,
wenigstens viele.

Berkandigere darunter sagten sich unverholen: "Dergleichen kann keinen vernünstigen Militair erfreuen. Wir ziehen da so frohlich und ked in den Krieg, aber wer sieht uns dasur, wenn der Berrückte dabei ift (der keine Berrnunft annimmt), daß nicht unste Macht Beulen und Prügel heimbringt, ja noch mehre Beulen als Männer? Kann nicht der Premierlieutenant Ladstocke laden und abs schießen? — Beim Simmel! Hubsiche Berierschlachten, wenn darin mehr Leute verwundet werden können, als in einem Realkrieg in Belschland sonst im 15ten Jahrhundert, wo oft in einem Feldzuge kein Mann umfam. So hole doch der Teufel einen so unsinnigen Krieg, wobei man kaum des Lebens sicher bleibt!"

Auch dies versiarfte nicht sonderlich ihren Muth, das. Liberius seine ganze Generalität von Affen mitgenommen, weil solches Bieb, unbefannt mit Kriegzucht, burch und gestümes Nachaffen tapferer Gefechts ja mehr Schaben anrichten konnte als die Fechtenben selber. Es bestand aber die Generalität aus einem hundaffen und zwei Meertaben; und der Regimentstab aus einem seltenen

12\* Google

Beelzebub mit Rollschwantz (der Coacta oder Paniscus) und einigen Pavianen; allen aber hatte er bestimmte Namen von Rriegwarden zugetheilt. Giner und der ans dere, der ihn naber tennt, als wir alle, will hinter diesem Affen Militar heimlichen Spott auf Maria's Ropiermassichinen des Hofs und Ariegs vermuthen, was ich sehr ungern sabe.

## Drittes Rapitel,

worin Burfte und Galgen pon ftrategifcher Bebeutung find.

Endlich fanben beide Beere einander im Anger Aber hier ift ber Ort, wo ber Berfaffer bies fes bas bemuthige Geftandnig ablegen muß, bag er nur Levanen, Borfdulen, Titanen gefdrieben, und niemals Rriegoverationen aus Mangel an Sachkenntnif, und daß folglich biefer Mangel jego, wo feine Federzuge an Relbe gage fich magen follen, ibn ungewöhnlich bedenklich mas chen muß, wie er ben Groflaufauer und Raugner Relbgug beschreiben foll, ohne entweder fich lacherlich ju mas den, ober die Belben, ober beides. Daber verspricht er auch nur Unparteilichkeit fur beibe Dachte, und will ohne Rudfichten bald Tiberius, bald Maria loben; indem er boch ber hoffnung lebt, daß nach ihm irgend eine Reber vom Sandwert, die vielleicht mitgefochten, - gleich, fam aus dem Ablerflugel felber ausgezogen - ber Belt biefen Rrieg mit alle ber taktischen und ftrategischen Renntnig barftellt, ohne welche jebe Befdreibung bavon låcherlich ausfällt.

Beibe heere maren darüber einig, daß ber gange Ers folg ber herrichau ober bes Belbzuge bavon abbange,

Digitized by Google

welches von beiben zuerft fich bes Balgenbergs - ber übrigens nur mit Ginem Manne befest mar, der noch baju am Galgen bing - bemachtige; wer bann bei bem ober an bem Galgen war, fab ruhig bem ubrigen Rriege ju, und machte, wie der Gebenfte, blos aus Spaf noch Schwenfungen. Alle verständige Militarpersonen , die ich noch barüber gesprochen, verficherten nun einmathig, daß die Raugen oder Erdoler viel fraher als die Große laufauer den Galgen, woran' fo viel bing, batten befegen fonnen, wenn nicht unterwegs ein Unglud vorgefallen ware, welches jum Unglud die Raugen fur ein Glud genommen. D fo febr fiegt tobtes, aber tolles Gebarm über lebendiges, bas leer ift, und elende Burfte fchießen fich als Felbichlangen ab, und halten gange Beere auf! Es ift namlich, nur gar ju erwiesene Thatsache, - ich fenne jeben Beitungichreiber, ber fie ju verbecken fuchte - bag die ftreit : und efluftigen Raugen auf ihrer Dis litarftraße gerade vor eines Fleischers Saufe vorbeigemußt, bas brannte. Run warf die Lohe aus bem Rauchfange alle barin bangenden Burfte und Saufade wie Bachteln und dreipfundige Sandgranaten auf die Raugen heraus, fo baf ber Rern des hungrigen Beers, bavon burchbro: chen, fich umber ftreuete, um die auf fie gefeuerten Burfte aufzulefen, mit welchen ber Rauchfang, fein Sungerthurm, fondern ein Bullborn, taum auf fie ju fpielen nachließ. Rein Rugelregen hatte die magern Erdbler fo aufgehalten, als es ber Dannaregen von Ginschiebeffen that; baber bie Dannichaft, ob fie gleich bem Feinde fcon brei falfche Bopfe abgenommen hatte, boch fo fpåt am Galgenberge anlangte, daß fie ihn von den Großlaufauern fcon in folden Stellungen befest antrafen, bei welchen wol mehr als einem Raugen ber Duth fant,

weil mit dem Galgen gerade die Hauptsestung verloren ging. Noch dazu hatten die Großlausauer — wahrscheinlich durch Bestechung — sich den Studtschlüssel des Pfortchens zum Galgen, nämlich zur Ningmauer, die dessen Beine ziemlich hoch umgab, zu verschaffen gewußt, so daß sie im Nothfall den Rückzug in die Festungkasematten offen behielten; denn standen sie einmal alle unter dem Galgen, und mitten von diesem runden Mauerverhack hoch umschlossen, so war ihnen nichts anzuhaben, und alle Schneider konnten durch das Galgenpfortchen, wie in einem engen Termoppla. Passe, spartisch heraus sichten.

Der Operationplan mar, wie es fcheint, mit Berftand Ingwischen drangen bennoch die Erodler unter entworfen. Anführung des toll feienden Premierlieutenants gegen ben furchtbaren Berg vor und daran auf. - Beide Generallife fimi der Beere fochten vom Beiten auf dem rechten Flugel; - mit Erdflogen murbe ein bofes Erdfeuer gemacht; und wurde fogar ein Frauenschneiber in der Bige des Gefechtes an den Beinen wie ein Schlitten berabgezogen. Bulcut mußten die Großlaufauer der Uebermacht weichen, ba der mabrhaft grimmige Premierlieutenant mit gefälltem Bajonett, namlich mit gefälltem Riintenfolben auf jeden eindrang; benn bie Raugner Uebermacht bestand nicht in Menfchen - obwol nach dem alten Rriegglauben ber Belagerer gehn Dal mehre fein muffen, als ber Belagerten fondern in Rraften und Duth.

Birtlich ersturmten die Raugen ben Berg; aber hier erwartete fie jener marianische Kriegverstand, welcher schon lange vorher ben Galgenschlussel jur Januspforte fich in die Sande zu spielen gewußt; ber gange rechte Schneider-Flügel jog sich burch bas Pfortchen hinter feste Mauern juruch,

entichloffen, and bemfelben, Schneider fur Schneider, aus-

Dennoch trat wieder der Tolle als ihr Ungluckvogel auf. Gegen ein fürchterliches Knallseuer und eine anfgepflanzte Batterie von Flintenkolden drang er allein vor das Galgenspförtchen, faßte den Drücker an, schlug dasselbe zu, und zog den Schlüssel ab. Der Kern der halben Armee war nun eingeschlossen vom Galgen, denn die Ringmauer dieses Nothsstalls war viel zu hoch, als daß, sogar Meister auf Gesellen gestellt, sie hatten auf den Wall heraus steigen konnen, um etwa von da aus etwas hinab zu thun. Ansangs schrie der ganze halbe Flügel: "ausgemacht unsere Festung! Ist das Krieggebrauch und Revuengebrauch? Den Schlüssel hinzein, ihr Galgendiebe!"

Diefer Rame war den Erdblern nicht gleichgultig; mehre marfen - um vielleicht Artigfeit und Liebe mit Rrieg gu vereinen - ungeheure Steine, womit das erfte Griechen, land grade bie Liebe und die Gragien (nach Binfelmann) darstellte, in das Parterre noble hinein, welches, so dicht gebrangt, am Ropfe viel litt. Aus Muth feuerten wieber Die Ronflavisten ihre Ladstocke in die Luft, und schoffen ihr ren Gehenften beinahe wie einen Sahnen: und Schuten: Abler ab, ohne den Reind braugen anders ju verwunden ale an Chre burch Schimpfen. Bebo aber flogen nicht nur Berbalinjurien und Spignamen, sondern auch die eingeflos genen Steine aus bem Bergfeffel, und diefe wieder gegen, feitig in diefen Restunggraben juruck, ja es ift erwiefen daß einige Großlaufauer aus Mangel an Gelaffenheit und an Labstocken gulett felber Rlinten hinauswarfen, um damit, statt ju erschießen, doch ju erwerfen.

Es ift in der That ein trauriges Amt, Rriege beschreis ben ju muffen, worin Feindseligkeiten vorfallen, welche fur weil mit dem Galgen gerade die Sauptfestung verloren ging. Noch dazu hatten die Großlausauer — wahrscheinlich durch Bestechung — sich den Stadtschlussel des Pfortchens zum Galgen, nämlich zur Ningmauer, die dessen Beine ziemlich hoch umgab, zu verschaffen gewußt, so daß sie im Nothfall den Nückzug in die Festungkasematten offen behielten; denn standen sie einmal alle unter dem Galgen, und mitten von diesem runden Mauerverhack hoch umschlossen, so war ihnen nichts anzuhaben, und alle Schneider konnten durch das Galgenpfortchen, wie in einem engen Termoppla. Passe, spartisch heraus sichten.

Der Operationplan mar, wie es Scheint, mit Berftand Ingwischen brangen bennoch die Erdbler unter entworfen. Unfuhrung des toll feienden Premierlieutenants gegen ben furchtbaren Berg vor und baran auf. - Beibe Generallif simi der Beere fochten vom Beiten auf dem rechten Flugel; - mit Erdflogen murde ein bofes Erdfeuer gemacht; und wurde sogar ein Frauenschneiber in der Bige des Gefrchtes an den Beinen wie ein Schlitten berabgezogen. Bulcht mußten die Großlaufauer ber Uebermacht weichen, ba der mabrhaft grimmige Premierlieutenant mit gefälltem Bajonett, namlich mit gefälltem Flintenfolben auf jeden eindrang; benn bie Raugner Uebermacht bestand nicht in Menfchen - obwol nach bem alten Rriegglauben ber Belagerer gehn Dal mehre fein muffen, als ber Belagerten fondern in Rraften und Duth.

Wirklich ersturmten die Raugen den Berg; aber hier erwartete sie jener marianische Rriegverstand, welcher schon lange vorher den Galgenschlussel zur Januspforte sich in die Sande zu spielen gewußt; ber gange rechte Schneider-Flügel jog sich durch das Pfortchen hinter feste Mauern zuruch,

entichloffen, ans bemfelben, Schneiber fur Schneiber, aus-

Dennoch trat wieder der Tolle als ihr Ungluckvogel auf. Gegen ein fürchterliches Knallseuer und eine anfgepflanzte Batterie von Flintentolben drang er allein vor das Galgenspfortchen, faßte den Drücker an, schlug dasselbe zu, und zog den Schlüssen den Schlüssen den Schlüssen den Schlüssen den Schlüssen den die Ringmauer dieses Nothzisalls war viel zu hoch, als daß, sogar Meister auf Gesellen gestellt, sie hatten auf den Ball heraus steigen können, um etwa von da aus etwas hinab zu thun. Anfangs schrie der ganze halbe Flügel: "aufgemacht unsere Festung! Ist das Krieggebrauch und Revüengebrauch? Den Schlüssel hinzein, ihr Galgendiebe!"

Diefer Dame mar ben Erdblern nicht gleichgultig; mehre warfen - um vielleicht Artigfeit und Liebe mit Rrieg gu vereinen - ungeheure Steine, womit bas erfte Briechen, land grade bie Liebe und Die Grazien (nach Winkelmann) darstellte, in bas Parterre noble hinein, welches, so bicht gedrangt, am Ropfe viel litt. Aus Muth fenerten wieder die Ronflavisten ihre Ladstocke in die Luft, und schoffen ibe ren Gehenkten beinahe wie einen gahnen : und Ochugen, Abler ab, ohne ben Feind braugen anders ju verwunden als an Chre burch Schimpfen. Beso aber flogen nicht nur Berbalinjurien und Spignamen, fondern auch die eingeflos genen Steine aus bem Bergfeffel, und biefe wieder gegens feitig in diefen Seftunggraben guruck, ja es ift erwiefen baß einige Großlaufauer aus Mangel an Gelaffenheit und an Labftocken julest felber Plinten binauswarfen, um damit, statt zu erschießen, boch zu erwerfen.

Es ift in der That ein trauriges Umt, Rriege befchreis ben ju muffen, worin Feindseligkeiten vorfallen, welche fur Gefundheit, ja Leben der Krieger so leicht von ernsten Folgen sind. Eine einzige Galgenleiter hatte das Großlausauer Deer errettet und gehoben; dasselbe ware dann auf die Mauer gestiegen, und hatte sich von da unter die Feinde hinabs gestürzt. Jeso aber ließen die Kauzen gar vollends die ganze Gewerkschaft und Besatzung in dieser la grande korce des Galgens verhaftet zurück, und zogen davon, um zum Flügel des Fürsten Liberius als Verstärfung zu stoßen.

Hier, wo die Fürsten selber kommondierten, hatte in der That lange der Sieg geschwankt, ja Maria Puer hatte durch Mehrzahl die Zunge der Bage auf seine Seite gezos gen, als der Kauzenstügel gerade vom Galgen kam; und die Bagzunge ziemlich in die Mitte richtete, bis wieder das Tiberische Affenkontingent, das nach nachgemachten Gescheten durstete, den Fürsten Maria so mit Pfoten und Prügeln umringte, daß er in Gesahr kam, von ihnen, da sie schlugen und sprangen und kragten, und nichts nach Fürsten und Heerschauen fragten, gesangen genommen zu werz ben, — war' ihm nicht zum großen Glücke gegen das Ausiliar: Wieh seine Schneiber: Scheeren, Flotte vom Galgenberge her zu Husch gestogen.

Diese machten ihn frei, und die Machte wieder gleich gewichtig, und führten leicht den Baffenstillftand, der zum Effen nothig war, herbei, so daß beide Fürsten in Sinem königlichen Belte ganz friedlich speiseten.

#### Biertes Kapitel,

worin ber Rrieg eine ernsthaftere Wenbung annimmt.

Bie ber Schneider Flügel aus dem Galgen Gewahrs sam und Gehorfam gefommen, ist bald erzählt; nämlich der wackere Flügel, dem es am Ende lästig wurde, über sich als Flügelmann oder Ablerstügel nur den Gehenkten zu sehen und welchen nach Chre durstete, und nach Essen hungerte, sprengte zulest das Pfortchen auf, und machte sich von dieser Untiese slott, mit Lorbeern bedeckt, nämlich mit Bunden, nicht von hinten, sondern von oben.

Aber diefe zeigte er leiber feinem Furften Maria, und fragte an, ob dieg Bolferrecht und Beerschau fei, folche Ropfbeulen? Da wurde Maria fuchswild. "Ihro Soheit fing er mit furchtbarem Unftand und etwas fieg : und weintrunten, und ructe ben großen frangofischen Rrieghut fo recht mit ber Spipe gegen Liberius, mit welcher fo viele ben Frangofen, jego eine bieten, gleichfam ber geschwollene boppelte Sahnentamm - ich barf bafur, glaub' ich, Genugthung erwatten." - "Das glaub' ich gar nicht , herr Better und Bruber!" verfette Tiberius, ber fich von bef. sen Trunkenheit etwas versprach, namlich ein Stuckchen Rrieg; baher nannt' er ihn mit Bergnugen Bruber; benn die Kurften glauben durch gegenseitiges Geben von Berwandtichaftnamen anzudeuten, daß fie wirflich Berwands ten abnlichen, weil diese immer am meisten habern und prozesfferen. "Mein! Richt die minbeste (fubr er fort). Barum bat fich 3hr Bolf nicht gutwillig unter bem Galgen ergeben? Und waren allen Schneibermeiftern bie Mahe finger oben an ber Fingertoppe burchstochen: fo mar' es

blos der Fehler, daß sie ohne Fingerhute ins Feld geruckt." Maria antwortete, vielleicht auf die Trobler anspiclend: "Aber ich schärfte nach dem Kriegrechte einer Heerschau meinen Leuten ein, nicht einem Lumpen einen Lumpen zu rauben." — Tiberius versetzte: "Ich braucht' es meinen Leuten weniger; Stehlen auch des kleinsten Lappens kennen sie nicht; aber desto mehr warnt' ich vor Todtschlagen. Und doch Herr Better, wollt' ich's verschmerzt haben, hatten sie sogar durch Jufall einen oder ein Paar Ihrer Ofstätzter eingefähelt am Galgen als Stricke."

"Narren und Affen waren Ihre Referven, gehören aber in keinen Krieg," rief Matia trunken. — "Aber in Ihren Frieden?" fragte Tiberius gelassen, als ob er's bejahe. Solche kalte Tropfen in eine warme Trunkenheit sind blos Wassertropfen in einen Kessel voll geschmolzenen Kupfers, Maria suhr, wie dieses, auf und sagte: "so soder' ich denn Genugthuung!" — "herr Better wissen, versetze Tiberius, daß ich Genugthuungen immer vorräthig halte, nur bitte ich Ihro Hoheit, mich sogleich zu belehren, ob Sie sich mit mir schießen oder hauen, oder ob wir mit allen unsern Krieg, völkern gegen einander sechten wollen."

Eine gang verfluchte Wendung der Sache! dachte Maria; da ihr aber nicht auszubeugen mar, fo mahlte er aus Glanzsucht ftatt des Zweikampf — biefer schon von Junkern und Studenten abgenutten Genugthunng — den Allkampf, ben Krieg, und wollte sich, um mehr Ehre zu haben, lieber mit zwei hundert Armen, als mit zweien wehren.

"Rrieg, Krieg!" rief er, und ftand von der Tafel auf. Ein großerer Gluckfall konnte allerdings Tiberius nicht bezgegnen; denn im sußesten Frieden war ihm so erbarmlich ju Muthe als einem Seefisch in sußem Wasser, welcher ger wohnlich darin absteht, aus Durft nach salzigem. Er schloß

gern Frieden, wie tatholische Priefter Chen, nur mußte er selber nicht daran Theil nehmen sollen.

Bor Freude über Krieg wurde Tiberius fast friedlich, und faste Maria's hand, und sagte! "ich denke in einie gen Stunden sehen wir uns wieder, herr Better!"

Darauf ritt er bavon, und befahl feinem Becre, bas noch den Biffen im Munde hatte, ihm nachzurucken. -Jebo mare der "verbefferte und der neue Rriege Morde und Lode Jammere und Rothfalender auf 1734 von Abelshein" ein mahres Schap . und Farbentaftchen auf bem Lifche bes Berfaffers, um Farbenforner fur einen mahren Krieg bare aus zu holen, beffen herrichau ichon vorher fo fehr ins Sapfre spielte. Aber leider darf ich wenig hoffen, diese Feldzüge mehr als erträglich barzustellen, so gern ich's fur mich felber munichte; ba eine folche Darftellung allerdings einigen Unfas in mir ju einem fommandierenden General oder doch Division:General hoffen ließe; benn wie nach ben Gefegen, nur Perfonen Beugen eines Teftamente fein tonnen, die felber eines ju machen im Stande find : fo brauche ich es wol ben vielen Offizieren, die jeto Rriege fo gut befcreiben und bezeugen, nicht erft zu beweifen, daß fie folche eben barum eben fo gut ju machen verftehen, fondern man fann fich auf ihr Bewußtsein berufen.

Maria schickte eilig den Generaladjudanten an die Marianer, und ließ ihnen den Krieg ankundigen, den sie so wol zu leiden als zu führen hätten; darauf wurde am Nachtisch, während man Zucker. Devisen erbrach, ein kurzer Kriegrath gehalten, um zu wissen, was man zu thun habe. Einer der besten Generale im Conseil gab sogleich den Rath, man musse, ehe man auf einen andern falle, erst wissen, was der Feind zu thun gedenke. So fort wurde ein geheimer Spion abgesertigt, um den Bewegungen

bes Feindes vom Beiten nachzugehen, und nachzusehen. Bas allerdings am allermeisten schlte zum Schießen, waren Kurgeln, welche man alle in der Hauptstadt gelassen', gleichsam wie Augen im Haupte; daher wurde beschlossen, vor der Ankunst des Bleies mit allem Möglichen, mit allem Nahen zu saden — also in Ermanglung der Perlen, womit einmal die Moskowiter aus Rugel. Mangel \*) geschossen — nothsalls Sand abzuseuern, doch aber nur selten die Ladstock, weil das eben so viel hieße, sagte der Kriegrath, als das Gewehr strecken, nämlich dem Feinde die Flinte an den Kopf zu wersen; höchstens möge man mit den Stocken bei Gelegenheit prügeln und stoßen.

Die Besturzung der Marianischen Armee über Die Urias : und hiobpoft eines mahren Rrieges mar fo allgemein und ftart, als maren fie geschlagen worben, ja noch ftarter, benn im letten Falle maren fie boch auf der Flucht ober gar in Gefangenschaft gewesen, mithin suffest. "Rat tatichen, fagte ein Altmeifter, laff' ich mir gern gefallen, aber nur follen fie Schafwolle bestreichen, nicht mich." die Leute noch aufrecht erhielt, war, daß zwischen ihnen und den Liberianern der Unterschied obwaltete, welchen Runfttenner zwischen ben Bilbfaulen ber beiben Freunde Raftor und Pollur mit Bergnugen mahrnehmen, namlich ben bes Laufers und bes Rampfers. Das Beer munichte feu: rig, nur recht balb vor ben Feind geführt ju werben, um fruber bavon ju laufen, und die eigne Rolle wie Orchefter: Beiger beffer gu fpielen, fo daß daffelbe wie diefe, dem gan: gen Rriegtheater nur ben Ruden zeigte, und nur bie Inftrumente handhabte.

<sup>\*)</sup> Singul. Geograph. von Bertenmayer 1705.

Es gab im ganzen herre nicht brei, welche nicht christlich und philosophisch dachten, und nicht die so oft und so vergeblich gepredigten Todes Betrachtungen anstelliten, unaufhörlich erwägend, daß sie jede Stunde kerben könnten. So benkt der Christ und der Philosoph ohne stolze Sicherheit des Sunders! — So der Beistliche, der durch seine Leichenpredigt unaufhörlich un den Tod erindnert und erinnernd, nicht keck vor ein ansteckendes Bett voll Typhus tritt, sondern lieber in seinem eignen zu hause bleibt.

# Funftes Rapitel,

worin die Kriegflammen, lodern und Eroberungen, um fich greifen.

Dach anderthalb Stunden paffierte ber heimliche Spion Maria's burch bie ichneiberifche Armee guruck, und hinterbrachte unterwegs ben Truppen, wie er oben auf ber Ruine gang beutlich gofeben, bag bie Raugen fich ber Grofflaufauifchen Sauptftadt ohne Schwertichlag blos burch Erommelichlag bemächtigt hatten. Ber in ber Belt weiß, mas Jammer ift, bem brauch ich ben Größlaufauer gar nicht ju ichildern. Bon ben vier Rarbinallaftern Des Rriegs: namlich Tobten, Schwelgen, Plan. bern, und Blieben, hatte ber Feind durch ben Bort. trab die brei erften worans, und ließ hochftens das vierte noch ubrig. Da ber Menich überhaupt, ale Gegenspiel. bes Baren, ber im Rampfe fich menfchlich auf zwei Ru-Be ftellt, darin gern thierifch auf vier niederfallt, und ba an ben menschlichen Golbaten wie an bleiernen fich durch langen Gebrauch leicht die Rothe abfarbt (bie

Digitized by Google

Schamrothe), fo bag ihnen befto weniger Blut in die Bangen fteigt, je mehres fie aus fremden ausgelaffen: fo tonnten (fab jeder Deifter poraus), vollends die Liberia ner in ber hauptftadt nichts anders fein, als des Trufels lebendig. Gie fonnten - mußten angeseffne Darianer befahren - bie beften Ochulbicheine burch Inftrumente, und die Laus deo's durch Te deums tilgen, und ihre Schulden abfigen burch blofe Ginquartierung. Indes ift es boch, meiner Meinung nach ber Gebrauch, jemand gu bezahlen, indem man ihn vor ben Ropf ichlagt, von bem Gebrauche auf ber Insel Sumatra nicht verschieben , mo man ehemals feine andere Dungforte hatte als feindliche Schadel \*); und naturlich greift man am liebsten jum nachften. Bas bas Plundern anlangt, fo fei man boch gerecht, und mehr Chrift ale Beide; benn ift Rrieg ein Ausdreschen ber Bolfer, fo ift es nicht billig, wenn man bem Coldaten, ber tritt und brifcht, wie die Griechen bem brefchenben Thiere mit einem befonbern Baume (im Griedifchen folle er Kavarizann gefchrieben werden, benn ich vetfteh' feines) das Maul verbindet; benn Gott batte ben Juden befohlen, fo lange die Thiere von der Ernte freffen ju laffen, ale fie baran brafchen, baber grade biefe Dres fcher fich burch faure Arbeit mafteten.

Jego wurde Generalmarich geichlagen, und Mariche schritt tommandiert, unter bem unaufhörlichen zwar nicht Ranonen: aber Trommelbonner ging man auf die eigne Residenzstadt los, um sie los zu machen und zu befreien. Es war tein einziger Seld im ganzen Buge, ber nicht ges wansicht hatte, gleich einem Taschenspieler Kunftseuer zu

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Darville's Reisebeschreibungen. B. 2. S. 329.

spelen, um so damit dem verächtlichen Feinde vecht ins Biesicht zu speien und zu seuern; und jeder schwur, ihn zu versolgen, wenn er liese. O überhaupt wurde selten der Muth sehlen, wenn man mehr wüste, wie viel dem Feinde davon abgehe! Wenn in Laango das Heer einem Hasen ausstöht, so wird es auf der Stelle heroisch, weil es den Hasen (ein recht nühlicher und wünschenwerther Aberglaube) für einen Geist ansicht, der ihm die Feigheit des Frindes ansagen soll, und in der That sollten nur die seigsten Regimenter als eben so viele Wagehälse über die Feinde herfallen, so bald sich diese als Hasen zeigten, der Ehrenpunkt griff ein, und kein Galdat will gern vor ein mem Borläuser lausen.

Gleichwol wurde der kriegerische Muth später verskimmt von zwei Unfallen. Nämlich ein Rittmeister, welcher (und ich habe nie widersprechen horen) für den Achilles und heros von Großlaufau galt, seste vor 50 rechten und 50. linken Augen fahn über einen Graben, und an sich glücklich genug; aber durch den Flug suhr dem Gaula der Schwanz ab, der zu schwach an den Schwanzeimen befestigt war — (o welche Läuscher sind die Roßeäuscher sammt und sanders!) und zwar mehre Schwanzlängen vom Thiere hinweg, und das Noß schaalzte nur blos einen kurzen Schweif-Abhub empor, einen elens den Pfeisenstummel; jedoch keinem tapfern Mann that dieser omindse Berlust, gleichsam einer Fahne, eines Bafaschweises sonderlich mohl.

Fur ben zweiten Unfall fteh' ich weniger, ba er Spuren scherzhafter Uebertreibung tragt. Es soll namlich ein Bettelmann an der Militarftraße geselfen haben, mit Bunden bebeckt, anstatt mit Pflaftern und zwar im Gessicht. Ein angehender Badergeselle hatte dem Manne,

um ihm ein Mimofen ju geben, grutis ben Bart abge mommen, um fich ungefcholten an einem Denfchen im :Scheeren ju üben, welcher ichon etwas vertragen fonnte; und in der That blutete der Mann wie ein erobertes Rand. Bettelvogte gwar wollen weiter feben, und magen Die Bermuthung, daß ber Rerl nur fo fliegend ba gefes fen, um auf feinen Blutftromen, wie auf Ranalen fic Bater jugufahren; aber im Gangen ftedt' er boch baburch bas tapfere heer mit einer Blutichen an; und baffelbe Renfchenblut, das Lowen jam Angriffe der Feinde berauscht, machte die Marianer ju einem Angriffe ber Feinde ju nuchtern. Burft Maria ließ nicht nur fofort englifdes Mafter (the genuin court - plaister ) fur bie Rinnwun ben gerschneiben, bamit wenigstens bie Rachbut fein Blut fage; fondern er vertheilte auch eine gange Gefdapothefe bon biefem Pflafter an die wichtigften Personen bes Beweral = und des Regimentstabes. Dem Generalfeldieua eneifter, bem bedeutenoften bei ber Artillerie, gab er am meiften vom court plaister; einem braven Manne von anebauerndem Muthe, ba er ibn im gangen langen Frice ben gezeigt; nur in Rriegzeiten, die aber befto furger Dauerten, fant er ibm etwas; baber Leute Die feine Duth Batang im friegerifden Zwifchenraume fannten , benfen mußten, mit feinen militarifchen Ordenbandern und Rit terfetten behang' er fich an Bruft und herz gerade aus ber Utfache, warum bie frangofischen Ravalleriften ein Retteben über den Pferdefopf hangen, namlich an bet Schwächsten Stelle ber Bermundung.

Das heer erschien endlich vom Weiten vor feinen eigenen Thoren, aber ohne die Freude, mit welcher es ihnen sich sonst genähert: der Feind war Thursteher der Stadtthore. Die Liberianer standen hinter einer Batterie

von lanter aus dem Groflaufauer Beughaufe geholten vernagelten Ranonen, zwischen jeder Ranone ftand eine Feuersprige aus der Stadt, welche der tolle Premiers lieutenant aufgeführt, und auf ihr ftand ein Oberfter und hinter ihr fieben Ranonierbediente. Ein barter Unblick wie jum Furchten geschaffen! Und in ber That wird alles befto harter, wenn man bedenft, bag ein armer uns schuldiger Goldat im Kriege ganz wie ein verurtheilter in Friedenzeiten, welchen man burch die Rompagniengaffe voll Spiegruthen recht langfam fuhrt, bamit er nicht laufe, und fich Biebe erfpare, behandelt mird; indem man ben treuen Menschen, ber ja nicht gu fondern vor bem Feinde laufen will, ordentlich an Bewegung bindert, bamit er befto mehr Schwertichlage empfange. hart fur einen unfchuldigen Goldaten, ber lieber liefe.

Als endlich die Marianer ziemlich nahe an die Ras nonen, woruber Lunten brannten, gefommen maren: machten bie Liberianer eine ber beften Evolugionen; nun fing bas Feuern aus mehr als zwanzig offenen Feuers fprigen an, um bas Feuer bes Muthes ju lofchen. folder unverfehener Rugelregen (aus Millionen Baffer, fügelchen beftebend) - muthete entfeslich unter dem Sandwert. - Das Gewehrmaffer fuhr grade ins Geficht und Auge, wie Cafar die Gefichter ber Ritter des Pompejus anfallen ließ. - Seben blieb fo wenig moglich als Sand: Abfcuern, weil die Bafferstralen alle Pulverpfannen vernagelten - fogar bie Reiterei murbe guruckgeworfen, weil die Pferde von Augen : und Mafeneinsprigungen fceu murden, und die Reiter ohnehin vorher; - auf die empfindlichften Stellen, Magen und Nabel, fpielten unaufhorlich zwanzig offene Bafferschlunde, ein mahres 34. Banb.

Digitized by Google

um ibm ein Allmofen ju geben, gratis ben Bart abgemommen, um fich ungefcholten an einem Denfchen im Scheeren ju uben, welcher icon cewas vertragen formte; und in der That blutete der Mann wie ein erobertes Rand. Bettelvogte gwar wollen weiter feben, und magen Die Bermuthung, daß ber Rerl nur fo fliegend da gefes fen, um auf feinen Blutftromen, wie auf Ranalen fic Bater jugufahren; aber im Gangen ftedt' er boch baburd Das tapfere Deer mit einer Bluticheu an; und daffelbe Renfchenblut, das lowen jam Angriffe der Feinde berauscht, machte die Marianer ju einem Angriffe der Feinde ju nachtern. Rarft Maria ließ nicht nur fofort englifdes Pflaffer (the genuin court - plaister ) fur die Kinnwun ben gerschneiben, bamit wenigstens die Rachhut fein Blut fafe; fondern er vertheilte auch eine gange Weldapotheft bon biefem Pflafter an die wichtigften Personen bes Ge meral = und des Regimentftabes. Dem Generalfeldzeug eneifter, bem bebeutenbften bei ber Artilleric, gab er am meiften vom court plaister; einem braven Manne von anedauerndem Duthe, da er ibn im gangen langen Fries ben gezeigt; nur in Rriegzeiten, bie aber befto furger Dauerten, fant er ibm etwas; baber Leute Die feine Duth Batang im friegerifchen Bwifchenraume fannten , benfen mußten, mit feinen militarifchen Ordenbandern und Rit terfetten behang' er fich an Bruft und Berg gerade aus ber Utfache, warum bie frangofischen Ravalleriften ein Retteben über ben Pferbefopf hangen, namlich an bet fdmadften Stelle ber Bermunbung.

Das heer erschien endlich vom Weiten vor feinen eigenen Thoren, aber ohne die Freude, mit welcher es ihnen sich fonst genähert: der Feind war Thursteher der Stadtthore. Die Liberianer standen hinter einer Batterie

von lauter aus dem Groflaufauer Beughaufe geholten vernagelten Ranonen, zwischen jeder Ranone ftand eine Feuerspriße aus der Stadt, welche der tolle Premiers lieutenant aufgeführt, und auf ihr ftand ein Oberfter und hinter ihr fieben Ranonierbediente. Ein barter Unblick wie jum Furchten geschaffen! Und in ber That wird alles befto barter, wenn man bedenft, bag ein armer uns iculdiger Soldat im Rriege gang wie ein verurtheilter in Friedenzeiten, welchen man burch die Rompagniengaffe voll Spiegruthen recht langfam fuhrt, bamit er nicht laufe, und fich Siebe erfpare, behandelt wird; indem man ben treuen Menfchen, ber ja nicht gu fondern vor bem Feinde laufen will, ordentlich an Bewegung hindert, damit er befto mehr Schwertichlage empfange. hart fur einen unschuldigen Goldaten, ber lieber liefe.

Als endlich die Marianer ziemlich nabe an die Ras nonen, worüber Lunten brannten, gefommen waren; machten bie Liberianer eine ber beften Evolugionen; nun fing das Feuern aus mehr als zwanzig offenen Feuers fprigen an, um das Feuer bes Muthes gu lofchen. folder unverfehener Rugelregen (aus Millionen Baffer, fügelchen beftebend) - muthete entfeslich unter bem Sande werk. - Das Gewehrmaffer fuhr grade ins Geficht und Auge, wie Cafar bie Gefichter ber Ritter bes Pompejus anfallen ließ. - Geben blieb fo wenig moglich als Sand: Albfeuern, weil die Bafferftralen alle Pulverpfannen vernagelten - fogar bie Reiterei murbe guruckgeworfen, weil die Pferde von Augen , und Rafeneinsprigungen fcheu wurden, und die Reiter ohnehin vorher; - auf die empfindlichften Stellen, Magen und Nabel, fpielten unaufhorlich zwanzig offene Bafferichlunde, ein mahres 34. Banb.

Digitized by Google

weniger Blut, als Wasserbad. — Wie auch erst die Nachwelt entscheide, ob diese unerwartete Umwandlung eines Landfriegs in einen Seekrieg, einer Feuertause in einer Wassertause, Kriegrecht für sich habe; darf man doch beklagen, daß so viele Brave durch ein solches Wassserschießen, eine wahre Loschanstalt des Lebenlichts, in einen Zustand gebracht worden, wo sie mehr Schweiß als Blut vergossen. Was hatten nicht die Marianer thun können, ohne die neue Kriegwasse, nicht viel verschieden von dem Kriegbrander vor Koppenhagen, dessen Ersinder sie mehr verdiente \*) als die Marianer.

Einige ergaben fich schon, um fich abzutrocknen; vielen mare ber Galgenstrick bes Gehenkten lieb gewesen,
als Trockenseil; jeder munichte fich einen altdeutschen Schild, als einen Regenschirm gegen ben wagrechten Plagregen.

Jeso aber gab der Nittmeister ohne Nosichweif dem Fürsten einen keden Rath, wosür er ein Pascha von drei Rosschweisen zu werden verdient hatte, den nämlich, dem Feinde verächtlich den Rücken zu kehren, und im Trabe davon zu rennen, und geradezu in dessen, nur eine halbe Meile ferne Hauptstadt, Kauzen einzubrechen, wenn sie offen wäre; "wir wollen doch beim Teusel sehen — fügt er übermüthig hinzu — ob er uns mit seinem Geschüse nachschießen oder nachsommen kann, zumal da ihm unterzwegs die Wassermunizion ausgeht."

Maria Puer war ein Mann, — Berwegenheit flat tierte ihn; auf ber Stelle genehmigte er ben Operation plan, und bas Fortlaufen wurde fommandiert und zwar

<sup>\*)</sup> Er ersoff. (Neuerlich wurde bas Gegentheil verficherf.)

im Doppelschritte, womit man in Einer Minute 90 Schritte macht, und nicht 75 wie im Marschschritte.

Diese Krieglist that ihre Wirfung; die Tiberianer schossen unbedachtsam so lange mit harten Wassern nach, bis sie sich verschossen hatten, und der Feind sich verlaufen. Jeho war an ihnen das Lausen, aber die Groß, lausauer Sonnen im Wassermann, griechische Statuen in nassen Gewändern, waren schon zu weit voraus, und sie marschierten um so schneller, da sie aus medizinischen Gründen sich aus dem kalten Bade ein Schwisbad bereisten wollten. Auch schwiste das ganze Heer; nur aber bedeutete dieser Schweiß nicht wie nach Sicero das Schwisen der Victoria in Cuma die Niederlage, sondern den Namen der Göttin, die Bessegung.

Denn die Kauzen in der Restdenz, welche ihre Landleute so hart hinter den rennenden Großlausauern erblickten, konnten in der Eile nichts anders machen als den Schluß, daß die Schneider in die Stadt eingetrieben wurden wie Bieh, und thaten demnach das Thor auf. Aber kaum waren diese Kameele durch das Nadelohr der Stadt: so schlugen sie die Thur hinter sich zu, — und draußen standen die Nachscher verdußt.

ſ

Am Ende machten die Feinde sich nicht viel baraus, sondern zogen, da die Marianer sich als starte Riegel gegen das Thor anschoben, lieber in die marianische Stadt voll Einquartierungen zuruck.

### Sechstes Rapitel',

worin der blutige Krieg in einen andern übergeht, Beitungschreisber glangen und ein Unfang jum Ende der gangen Sache gemacht wird.

Die ersten, welche beibe Feldherren in ben croberten Resibengen vor fich tommen liegen, maren bie Beitungs fcreiber derfelben; Liberius machte dem Groflaufauifchen, bem Berausgeber des patriotifchen Archivs fur Große laufau - einen bofen Poffenreißer und Mokierspicler - befannt, es tomme jest nur auf ihn felber an, wie viele Prugel er fich wochentlich erschreiben wolle, indem man ihn fein Saar frummen murde - wobei der Schreiber, ein Rraustopf, halb lachelte, namlich mit ber linfen Mundece, - wenn er ihn und ben Feldaug gehorig murdige, namlich hoch genug, und der Belt das Befte davon fage, wiewol man ihn ubrigens gern ge= statte, feine fatprifche Rollerader gegen feine Landleute schwellen ju laffen. Der patriotische Archivarius versette: "Dit Freuden, benn mir fann's einerlei fein, wen ich auslache, fobald ich mich funftig gedectt febe. Gin Prite ich en meifter und ein Rnittel versmacher mare ja ein Stocknarr im eigentlichsten Ginne, wenn er Anittel und Stock felber fublen wollte." Liberius verfprach ihm bas Fiftalat ober anch ein Polizeifommiffariat in feinem Lande. - Und Schnabel (fo hieß der Redner) hielt auch Farbe und Bort; und mit Bergnugen befennt ber Berfaffer diefer Grotefte, daß er Schnabeln manche duntle Mitteltinte verdanft, welche gur bohnischen Darftellung 1. B. der Groflaufauer Galgen arrestanten nur que beffen patriotischen Archive zu bolen mar.

Fürft Maria hingegen, welcher ben Zeitungschreiber bes Rriegboten von und fur Raugen, Namens Maus, ju sich berief, ließ ben engen bangen Mann gar nicht ohne Höflichkeit an, vielmehr bezeigte er ihm Hoffnung, Maus felber werbe ben Kauzischen Kriegboten wol nicht mißbrauchen, fremde Berdienste, wenn auch feindliche, zu verkleinern; so wie auch er den Berfaster bes Kriegboten so sehr achte, daß er ihm den Charakter eines Großlausauer Kriegraths auf der Stelle ertheile. Das war zuviel für Maus; so gelobt und gelabt siel er ihm zwar nicht zu Füßen, aber auf die eignen vier im nern, und versprach alles, was in seinen Kräften ftand.

Freilich ftand in diefen nicht viel, und diefe fehr unter ben Schnabelichen. Indeg hob boch Maus noch Abends im Druck an bem feltenen Furften Maria ben milben Eroberer, ben milbernden Stadtgouvernor und einsichtigen Feldheren beraus, ohne fehr gegen den Beis tungichreiber Schnabet ober feine Landmannichaft gu fcbreiben, theile aus Ungft vor beiben, theile aus Ichtung. Gin guter Mann! wenn anch fein feltner! 3m Gangen auch ein verfiandiger. Der erfte Urtifel bes Rriegboten unter dem Litel: Anrges resume bes Rriegs (er liegt vor mir) befrangt am meiften ben Furften Daria, ale Urund Bewindheber bes Ausgangs, und lagt die Berdienfte ber Schneiber babin geftellt. Sein Gleichniß babei ger fällt benn boch : wie namlich große Maler g. B. Rubens, Raphaet, fagt' er, Schlachtenftude mit Rraft entwerfen, und bann ihren Schulern bas andere gur Musfahrung übergeben, ohne daß darum die Stude den Damen ihres hohen Urhebers ju entbehren hatten: fo macht der Furft ben Entwurf ju einem Rriege, und laffet bann feine Schuler, die Rrieger, an ber Ausführung mit arbeiten,

Digitized by Google

gleichsam ein zweiter Claude-Lorrain, ber ben Kriege schauplat, wie der erste die Landschaften, selber ber stimmt, und die Menschen, wie dieser, von andern bestimmen latt.

3d will einen Augenblick über Zeitungschreiber nachsinnen, und dann ermagen, ob ihre nicht gemeine Bertigfeit, burch einen Gieg bes Feindes ploglich, wie oft der Magnet durch einen Bligftrahl die Pole um tausche - ber abstieß, gieht jego an - mehr gu mun fchen, ober mehr zu vermunschen fei. Allerdings bat auf ber einen Seite die Anlage ihr Gutes, Die gum Bechfel mit Ladel; ja fie ift vielleicht ein fo reiches Gefchent der Matur als das, welches fle jenem miggebornen Rnaben mit zwei Steißen gemacht \*), unter welchen der Junge - da beibe achter waren als fonft bei einer Dame mit einem Parifer Cul, - benjenigen nach Belieben aubler fen tonnte, womit er gu Stuhle geben wollte; wie ger fagt, ein Beitungschreiber, ber zwei folche hintertheile fur entgegefeste Parteien bereit hat, um eines davon jeder geschlagnen ju zeigen, gewinnt fets Ruhm und Schirm von der flegenden.

Auf der andern Seite ift leider nicht zn bergen, daß ein solcher Schreiber mir ahnlich ift, als ich noch Philosoph war, oder andern, die es noch sind. Ich er innere mich deutlich, daß ich als Stubengelehrter in mei ner Studierstube saß, und das Kantische Lehrgebäude für mich wie eine gute Loge zum Licht im Kopfe trug, als ein Teufel, ein Buchhändler mir einen Bücherballen von Anesidemus und Fichte und andern ins Haus schiefte, wo

<sup>\*)</sup> Briefe über Indien, im Freimuthigen von 1805.

von ich schon vorher durch andere erfahren, daß ber Ballen das Lehrgebande erschuttere. "Jego um 2 Uhr bift du noch, fagt' ich auf, und abgehend, glucklich und fantifch, und figeft fest und froh auf beinem fritischen Dreis fuß; nun fommt's auf bich an, wann bu bas noch einges padte Spftem annimmft, bag bein Dreifuß die Beine 3ch entschloß mich aus Borliebe noch die gange Racht ju ben Kantianern ju gehoren, erft am Morgen ben Ballen aufzuschnuren, um fpater ju renegieren. Es murbe Schmergen geben, wenn ich meine Empfindung vom Lebewohl der Rritit, und wie ich diefe ordentlich noch ein Dal glaubend überlief, unter dem Aufschnuren malen wollte. Bas half mir's aber, baß ich wieber ein gutes Lehrgebaube am Sichtischen Universitate gebaude und Saframenthauschen befam , und darin mich als Miethmann feste, als gar ju balb ein Schelling= fcher Ballen einlief? — 3ch fagte aber tropig : "biefes neue Spftem will ich noch annehmen, und jum liebers fluffe hernach bas, welches wieder jenes umwirft; aber bann foll mich ber Benfer holen, wenn ich, - bei meis nem Ordinariat philosophischer Safultaten - es nicht anders mache." Aber ich mach' es auch jego anders, ich taffe gewöhnlich feche ober acht Spfteme gufammen foms men, und lefe bas widerlegende fruber als bas widerlegte, und weiß mich alfo burch biefes Rudwarts = Lefen wie die Beren mit dem Rudwarts Beten bes Bater, unsere bezaubern - fo gludlich zu entzaubern, bag ich jego, wenn ich mir nicht zuviel gutraue, vielleicht ber Mann bin, ber gar fein Spftem hat. Beimliches Mitleib heg' ich baher, wenn ich nach ber Oftermeffe neben einem foftematischen Ropfe in einem Buchladen ftebe, und ihn überall von neuen Lehrgebauden umftellt finde,

welche sede Minute, sobald er eines aufschlägt, ihn ums mungen konnen, und zum Selberwechselbalge umtauschen. "D Sie Unschuldiger!" sagt' ich dann.

Bir fehren ju Rrieg und Zeitung jurud. - Die Eruppen beider Dachte blieben in den feindlichen Stan ten feft; ohnehin war wechselseitiges Erobern ber Stabte, bei biefem Mangel an allem groben Gefchut, fogar an vernagelten unmöglich; und herauswagen aus bes Rein bes Stadt unrathfam, weil die feindlichen Burger bas Thor zuwerfen konnten, und der Landesherr von feiner Haupe fadt draußen im nacten Preien ftand. Beide Feldherren fcbienen Windmublen in Thalern ju fein, denen nur grei Binbe ju Gebote fteben. Man brachte alfo, mochte man noch fo großen Rriegrath halten, feinen andern Rath beraus, als den ju taglichen fleinen Streifforps ober Streiflichtern, damit doch die Dorfer und die feidlichen Streifforps auch etwas empfanden. Aber Diese Schau mubel Dartieen maren eben die Engel ber Zeitungschrei ber, namlich ihre Zeitungforrespondenten, fo wie die Marodeurs ihre Colporteurs, damit jeder Gacettier fich an andern chagrinierte - D mein Campe und Rolbe !

Einige Artikel sein mir aus Schnabels patriotischem Archiv einzurucken erlaubt, ich wurde mehre ausziehen, ware nicht seine Geschicht Muse eine prima donna buffa. Der Artikel im Sonntagblatt sagt, sie hatten vor ber Schlacht am Galgenberg die schone altdeutsche Sitte zurücknachgeahmt, sich Leichentert und Sarg bei Lebzeiten zu bestellen. Darauf erhebt er mehre vom Regimentstabe Maria's, und sagt, sie waren so in ihrer Kühnheit ganz so ins seindliche Lager gegangen, wie sonst Trompeter in eines geschrt werden, nämlich mit verbundenen Augen, wiewol diese Blindheit den Operazionen mehr geschadet

als genüßt. Samifch fallt er gegen einen ber besten Ofe figiere aus, von welchem er fagte, er fei weit mehr von ber Liebe als vom Saffe beschädigt worden, - und fuhrt verstedt die lette Stelle an, die Rafe, von welcher er behauptet, er habe fie als tapferer Mann verloren, weil er bem feindlichen Geschlechte ftete Die Stirne geboten. will ihn gwar nachher bamit entschuldigen, daß nach cis ner befannten Bemerfung an alten Bildfaulen grabe bie Dafen am meiften beschädigt find, bringt auch die fcheinheilige Fifzion bei, daß fo wie jener Mann Gigen mied, weil er fich fur glafern hielt, ein anderer bas Stehen im Feuer furchten fann, weil er feiner Dafe nach der rethos rifchen Figur pars pro toto, folgt, und fich felber fur wachsern halt; aber im Gangen will er ihn boch lacher, lich machen.

Weniger zweideutig ift das Dienstagblatt desselben Schnabels. Es lautet wortlich so: "Unser Tiberius hat wieder gesiegt, nicht über den Fürsten Maria Puer, sond dern über dessen Truppen, so weit sie vorfriechen und zwar in einem Kruge." Nur sage man nicht vorher, ehe ich weiter beschreibe, daß solches Wirthshauser Plankern nichts entscheide und beweise, freilich kann's aufangs blos beweisen, und nur später entscheiden; denn ein Planks ler macht ein Streiftorps, Streifforps ein Regiment, Resgimenter das heer.

Ein Tambour vom Negiment Tiberlus traf in einer Aneipe auf zwei feindliche Flugel, wovon jeder Einen Mann stark war. Aber der Trommler postierte sich dem Heere kuhn entgegen an einem Tische, und soderte sein Glas. Er sah beibe Flugel scharf an, und Grattenauers Bemerkung konnt' ihm bekannt sein, daß zwar in sonstigen Kriegen die Gesundbrunnen für neutral gehalten

wurden, aber nicht in jegigen; und in der That find Rneipen, Rruge und Birthebaufer - Diefe Gefundbrunnen gefunder Trintgafte - Die gewöhnlichen Rriegschauplate, wo die Rrieger gerade bas, mas fie am meiften gebrauchen und am nachften befigen, Stuhlbeine und Rruge, ju Baffen umarbeiten, gleichsam Glocken ju Ranonen, und fo trunfen Trauerfpiele mit einander fpielen; baber bie Griechen mit fo feinem Sinne den Bachus, nicht den Apollo, jum Patrone ber Tragbbicen erlefen. Wenn übrigens Jenflamm \*) Recht. hat, daß nichts fo schnell nuchtern macht, als eine Berwundung: fo find Bunden wol nirgends heilfamer angebracht, als in Saw fern, wo Trunfenheit an ber Tag, und Nachterdnung ift, und ein leerer Rrug ftellt, gut geworfen, an Ropfen alles wieder ber, mas der volle in ihnen eingeriffen. - Rurg ber Trommelfchläger nahm nach furgem Refognofzieren ber Gefichter beiber Flugel feine Trommelfchlagel, und folug mit dem rechten Schlagel den rechten Glugel, mit bem linken den linken bermagen aufe Saupt, daß aus lettem einiges Blut floß. Geine mahren Abfichten babei find, wenn nicht unbefannt, boch ftreitig; benn auf ber einen Seite nimmt ber Feind an, ber Sambour habe beiden Flugeln nur gur Aber gelaffen, weil fie gu uner schroden gegen ihn gewesen, womit ber Reind auf Die Romer anspielen fann, welche ben Sflaven, die gu fahn auftraten, gur Aber flegen; auf ber andern nimmt ber Breund mit mir an, der Pauler habe durch einige Ropfe wunden nur das Gedachtniß ber Marianer, ibre Die berlage betreffend, ftarten und auffrifchen wolken, ba be-

· Digitized by Google

<sup>\*)</sup> lleber bie Rerven.

fanntlich Ropfwunden oft fo ftartend auf das Gedächtniß wirkten wie Rrautermugen \*).

Wahrhaft verwegen war's noch, daß der Zeitungs schreiber mitten in der Hauptstadt seines vorigen Fürsten sich erkeckte, dem Blatte ein Extrablatt anzuhängen, worin er den Marianern vorwarf, daß sie eine der erbärmlichssten Aussprachen hätten, da sie nicht einmal v von f zu unterscheiden wüßten, so daß er, wenn sie sonst vor dem Schloßhose ihres Fürsten Vivat, gerusen hätten, seider mit seinen geübteren Ohren immer gehöret habe: Fil Fat! — was aber gänzlich den Sinn entstelle.

Es ware zu weitlaufig, noch aus dem Dienstags, Mittwoche, Donnerstage, Freitage, Sonnabendblatte auszuziehen; genug er ärgerte damit ihren Mausen halb todt, wie mit Giftblattern.

Der Zeitungschreiber Mans schränkte sich mehr auf das Leben des Fürsten Maria ein, und berührte die Trod. Ier oder Tiberianer nur seitwärts, um nicht von ihnen anders und vorwärts berührt zu werden. Blos beiher malt er ihre Es, und Berkauslust aus, welche sie vers spürt haben sollen, als sie neben einer offenen Kirchweih in einem ausländischen Gränzdorfe — nur zwei Schritte von ihnen — sich blos mit Feinden herum zu schlagen hatten, anstatt Essen und Geld einzunehmen. Indes erzinnern ihre Begierden und ihr Schickal in der Beschreibung zu sehr an jene Hunde, welche als (aufrecht) steah en de Truppe in menschlicher Orapperie ein Lustspiel geben mussen — jämmerlich sehen die stummen Figurans

<sup>\*)</sup> Mitolai in seiner Fortsegung ber Pathologie führt aus Petrarch an, daß Pabst Clemens VI. fein ungeheueres Gedacht= niß blos einer Kopsmunde verdanke.



ten einander auf die halb sichtbaren Schwänze — die Peitsche ist ihre dea ex machina in ihren Forcerollen — und die Statisten sehnen sich umsonste von ihren Kothurnen, d. h. von ihren zwei Füßen auf ihre vier niederzusallen, und ganz andere Erkennungen als theatralissche darzustellen. Unlust genug für ein Lustspiel!

Bulest aber zankten sich die Zeitungschreiber immer wilder — Schnabel seste ben gelassenen Maus ganz aus Ber sich — Wortspiele über die Namen, z, B. sich mausig machen, oder schreiben wie der Schnabel gewachsen, waren posttägliche Sachen. — Maus ließ, so wie jener Schlachtenmaler zur Begeisterung des Pinsels Krieginstrumente um sich zu spielen befahl, gewöhnlich eine Trompete neben sich blasen, damit er bester in die weitere der Fama stieße. — Kurz der Krieg war nun vom Festland aufs Papier gespielt, und beide Schreiber verwandelten sich zulest in die Parteigänger, welche sie ansangs nur aus Schein auf fürstliches Drohen hatten spielen wollen.

Ganz anders siel's mit beiden Rriegvolfern aus. Der Rrieg hatte nun schon so lange gedauert, so viele Tage, als der siebenjährige Jahre, eine Woche lang, mit hin nur einen Tag kurzer, als ein sinesisches Trauerspiel von acht Tagen, indes Corneille die Trauerzeit gleichsam wie ein voriger Magdeburger Festungkommandant nur auf 30 Stunden einschränkte. In beiden Residenzstädten fras sen die Truppen mit Wetteiser, doch die Tiberianer das Meiste; denn sie, welche nicht vergaßen, daß die Schneis der ihnen an Anzahl überlegen, mit den zahlreicheren Mägen die Stadt ausschöpfen würden, arbeiteten auf ein Gleichgewicht dadurch hin, daß sie in Großlausan doppelte Portionen und Razionen für Sinen Magen be-

orderten. Schwaches Plundern, Requirieren ber Schulde fceine und bergleichen war gar nicht gegen bie Grunde fabe ber Siberianer, welche vielmehr fchloffen, wenn fcon Freunden alles gemein ift, wie vielmehr Seinden. 3a es gab Ropfe unter ihnen, welche fragten, follten benn die Rriege, es werde nun darin eignes oder fremdes Blut vergoffen, nicht fo viel Recht haben, wie die clenden funf jahrlichen Aberlagtage (dies minutionum) ber Rarthaus fer, an welchen man biefen fettere Roft, Freiheit vom Rlofter und Freiheit ju Spaziergangen, und fogar weibe liche Gefellichaft verstattet? - Freilich Banbel und Bandel, alfo Erdbler und Schneider ftocten; nichts mar los ju werben, nichts anzumeffen. heere fuhlten, daß die Aftronomen ein treffendes Beichen für den Erdenfreis im Ralender gemablt, namlich einen Rreis mit einem Rreuze (\$), fo wie fie die Benus beis nabe wie Thummel mit einem umgefehrten angezeichnet (\$); - aber an diefes arme Rreug find wir gwei Machte genagelt? Simmel wir? Bir, die wir umges wandt gern nach bem Evangelium bie andern Baden hinhalten, wenn wir etwas auf die vordern befome ' men haben; und die wir die Bitte der tapfern Spartaner an die Gotter, baß fie Beleidigungen mochten ertragen lernen, gar nicht gu thun brauchen, da dieß icon Mature gabe bei uns ift?

Diese Ueberlegungen wurden leider in beiden Ressibenzen so haufig, daß sie eine Berschwörung unter den Truppen beider Heere gegen die Fürsten einleiteten, welcher nichts fehlte als Anführer, die sich unter heere suhrern leicht sinden. Denn ein wichtiger Umstand — auf welchen alle kunftige Geschichtschreiber dieser Umwale jung ausmerksam zu machen sind, — entschied gewaltig

dabei, der namlich, daß fowol die Liberiarer ihres Liber rius fo fatt waren, als die Marianer ihres Maria, beide hingegen nach einem Umtausch der Furften bungerten. Bei ben Landesfindern bedeutete ihr Landesvater etwas nicht viel Befferes, als mas die Studenten fonft eie nen nannten, ein Loch im hute! "ich habe mehr Landes: vater in meinem Sute als bu," fagt ber Dufenfohn, weil bei jedem Gefang, ber "Landesvater" genannt, der But durchstochen wird. Freilich verftanden Raugen und Groflausauer unter Lochern gang andere als in Suten Es konnte g. B. ben Trodlern wenig gefallen, ewig in Monturen gesteckt zu werden, die fie vielmehr felber absehen wollten; benn Tiberius ließ nur bas halbe Land, namlich die weibliche Balfte, fantonfrei. Db es aber nicht beffer fei, wenn ein Land fein Winter ift, in welchem man befanntlich von Umfeln nur die Mannchen sieht, sondern lieber ein Fruhling voll Beib chen, konnen wol Erodler nicht ausmachen, sondern Gu lebrte.

Auf der andern Seite waren die Schneider eben so wenig mit ihrem Fürsten zufrieden, welcher nicht sowol Menschen, als Gelder, weniger Kopfe als Kopfsteuern eintrieb, um ein großes (Fürsten.) Haus zu machen. Daher sagten die Trödler: ein Maria, der nur brilliren, nicht exerzieren will, gefällt uns besser, und Trödel dazu haben wir genug vorräthig. Die Schneider aber suhren ren sort: "ein Tiberius ist wieder uns lieber; Landmeister, Gesellen und Pfuscher haben wir leider genug zum Matrosen. Pressen, aber einen Fürsten wie Tiberius nicht, der nicht verschwendet, keinen Glanz und Zeremonienmeister sodert, und jeden als seines Gleichen an die Tasel zieht."

Kurz dieser gegenseitige Bunsch eines Fursten, nicht Lander, Tausches trug unglaublich viel zu der Berschwosrung der beiden Division, Generale bei, nach deren Plane sie die Fürsten in den feindlichen Residenzen sigen lassen, und blos mit den Boltern wieder heimkehren wollten.

Der Erfolg mar, wie Manner von Berftand vor-Gerade ein folder Rrieg hatte beibe Lander einander naber gebracht - mas eben nabe am meiften nothig haben - und fie halb ausgefohnt; jeder wollte jego, fatt zu bluten und bluten laffen, lieber leben und leben laffen. Oft fam es mir vor, wenn ich die friede lichen Folgen diefer Beerfcau und Rriegzeit überdachte, als fei alles die Nachahmung eines befannten hannoveris ichen Defrets an die gottingischen Professoren. Die Regies rung ichicte namlich allen Professoren, vom Doftor ber Theologie an bis jum Professor ber Rechte und der Mos ralien, die Berordnung ju, daß fie, - da bisher unter ihnen weniger gegenseitiges Befreunden als Befeinden ob= gewaltet - an jedem Sonntag um 4 Uhr, eine Stunde lang auf ber Esplanade mit einander fpazieren geben follten \*), um boch einigermaßen gufammen gu tommen, und fich jufammen ju gewöhnen, und dadurch einander weniger zu verabscheuen. Dun fah gewiß die weise Res gierung, fo gut wie wir alle voraus, daß die Profefforen felten physisch mit einander geben tonnten, ohne spftemas tifch aus einander ju geben, und bag hundert Difputiere übungen ftets die gymnaftifchen um 4 Uhr begleiten murben ; aber da fie gleichwol das Bufammenwandern (fogar fur den blofen Satprifer ein schoner Anblict ) - befres

<sup>\*)</sup> Konftantinopel u. f. w. Jahr II. heft 9. S. 360.

tierte: so hat fie vorausgesest, daß die Professoren, eben durch nahes Streiten sich so nahe zusammen knupfen wurden — als unsere Schneiber und Tröbler.

Rurz Rauzen und Großlausauer waren sämmtlich nach kurzen stillen Erforschungen, welche die hohern Rrieggewalten, die Division Generale und Unterhändler, angestellt, sogleich bereit, nach hause zu gehen, und sich regieren zu lassen vom ersten besten Feinds Fürsten, der eben zu haben stände, sobald nur alles ginge wie sonst, oder noch bester; die Fürsten beider eroberten Länder (dieß wurde freilich ausgemacht und unterstegelt) möchten dann in diesen als Geißeln (aber nicht als aktive wie Attilla, sondern als passive) so lange bleiben und herrschen als sie dursten.

Alles gelang. Jebes heer zog nach haus; nur jer ber Furst blieb in jeder Stadt gleichsam wie in seinem Bienenweisel. Gefängniß zuruck, und regierte zur Erholung hie und da. Wahrscheinlich hat darin Maria geweint, und Tiberius gestucht. Uebrigens war's ein Gluck, daß jedes dieser Länder, wie viele jesige, nicht ein durch Vaterlands und Fürstenliebe fest verknüpfter Staat war, sondern nur aus losen an einander gestellten Unterthanen bestand; ein schweres aber nothiges Meisterstück der jesigen Politik, gleich dem Meisterstück der Botticher, das aus lauter Fasbauben ohne Reifen bestehen muß.

Jego aber war vor allen Dingen ju eilen, um bem Gewaltstreiche die nothige Rechtmäßigkeit und Stuge ju geben. Es wurden beshalb Deputierte von beiden gandern nach Paris geschieft, mit allen glaubwurdigen Landkarten und Zeugnissen versorgt, welche vonnothen waren, um Napolcon ju überzeugen, daß die Lander eristierten.

Unch brachten fie die Bitte mit, daß fie bald recht fest regiert marden.

Aber im Gebrange ber wichtigsten Angelegenheiten fonnte, wie fich benten lagt, bis diese Stunde nicht über diese fleine entschieden werden, und beibe Fürsten regieren die eroberten Interim Lander noch vor der hand fort.

### Nachschrift im Seumond 1816.

Und noch am beutigen heumonate figen bie beiden Rurften auf ihren Lauschthronen fill. Denn bamals - im Jahr 1810 - hatte Rapoleon fo viele weit großere Dinge ju nehmen, Sannover - Solland - die zweite Raiferin - die Banfe , Stadte und Ruften, bag er feine Minute erubrigte, über zwei fo fleine Furftenthumchen irgend einen Spruch Rechtens ober ein rechtliches Ertenntnig ergeben, nams lich fie nehmen ju laffen. Doch langer haben die beiden Furften jego ju figen, ba fie auf deutsche Entscheider warten, benn ber beutsche Beiger hat, wie ein richtiger Monatzeiger an einer Uhr, ftets Monate von 31 Lagen und feine von 30. Deutschland ift, wie nach Cuvier das größte Thiergerippe der Borgeit unter das Faulthiergeschlicht gehort, vielleicht gleich groß und gleich faul : fo gu fagen ein Riefe, welcher, wie fonft in Spanien Rammerherrn tangenden Pringeffin-34. Band. 14

nen, mit gelassen Schritten einer fpringenden Zwergin die Schleppe trägt. — — Jedoch bei einer dritten Aussage dieses Berichts hoff ich dem Leser gewis die Zeit genauer angeben zu können, wo von höhern Sanden die Dauer festgesest wird, die das Interim haben soll.

# V.

# Nachsommervögel

gegen

bas Ende bes Jahrs 1816.

# Nachsommervögel gegen das Ende des Jahres 1816.

Sch laffe hier den vorigen Dammerungschmetterlingen einige Nachsommervogel nachfliegen — ihre Flugel tras gen nicht viel Glanzstanb — ihre tausend Augen sehen nicht über eben so viele Schmetterlinglangen hinaus — ihre Seltenheit ist nicht weit her — aber lasset sie ein wenig flattern und einige Eier für den Frühling legen, ehe sie vergehen mit dem Jahre.

1.

Die frangofischen Emigrés und Remigres.

Der alte Emigranten, Abel gleicht einer vor einigen Jahrzehenden abgelaufenen Repeticruhr, Die nach dem Drucke ju allen Stunden der Zeit nur die einzige angibt und wiederholt, bei welcher fie ftehen geblieben.

2.

# Frankreich.

Ungludliches Land! — Gin Schiff, vom Baffer angefüllt und umgelegt, richtet grade, wenn es unterfinkt, noch ein Mal feine Maften empor. So hast Du die Deisnigen, ungludliches nur durch Zepterstiche ledes Land, zwei Mal aufgerichtet, das erste Mal im Sturm der Bas

fille, das zweite auf den unnugen Schlachtfelbern Napos trons, Wer kann Dich empor heben? Gin Mensch schwerlich, eine Zeit vielleicht.

3.

#### Die schonere Paffionblume.

Die alte der Garten stellt die Marterwerkzeuge Christi dar, mit ihren Blattspigen die Dornenkrone, mit ihrem hute den Schwamm voll Galle, mit den blutsleckigen Fasern die Nuthen, und mit andern Theilen die Nägel, die Lanze, die Geißelsäule — nur nicht das Kreuz bildet sie nach. Kennt ihr nicht das Königreich, das einst eine große Passionblume war, und in dessen Blättern und Blüten alle Marterwerkzeuge erschienen? Ja; das Kreuz aber, das der kleinen Blume sehlte, hing es sich selber an, ein schönes und sestes, das eiserne \*).

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Erwägt man, wie ber preußische Staat immer nach geogras phischer und nach hiftorischer Lage und Richtung Licht auss und verbreitend gemesen, und bag bie Lichtstralen in der letten Beit fich bei ihm gur hebenben Flamme bes Staats verdichtet; — rechnet man darauf die Berwandlung des jugendlichen Bern = und Lehrstandes in einen Wehrstand da= au, der Prufung und Aushartung und Reafte in jenen gus ruchgetragen; so kann man die Berlegung einer Gochschule in eine Hauptstadt, namtich das Zusammengreifen, wenigs stens Zusammenstehen großer Wissenschaft mit großen Staats und Geschäftmannern, das wechselseitige Zneinanderknupfen der Lehre ins Thun und das Erziehen der Jugend durch Eine Pallas der Lapferteit und der Beisheit, fo tann man dieß alles fur ein großes Mittel ber Butunft ansehen, ben Eucken ber geographischen Abrundung , durch eine geistige abzuhels fen ; da zumal die in diesem beutschen Staate mehr als gewöhnlich hinaus = und umwirtende Sauptftabt mit ihren geiftigen Armen fo gut über ben Rhein hinreichen fann als nach Ronigeberg. Dabei maren bei einem Reiche, bas auf fo vielen Seiten anzufallen ift, boch auch Umftanbe gebentlich, wo es eben barum felber auf vielen Seiten anzufallen vermochte.

4.

Erfte Pflicht ber beutschen Fürsten gegen beutsche Bolfer.

Und welche mar' es unter fo wichtigen Pflichten? - Ibren beutschen Bolfern ju vertrauen. Bas andere Bolfer erft fur ihre republitanifche Berfaffung ausgestanben und dargebracht: Diefes Blut und Diefes Geld haben Deutsche im Bojahrigen Rrieg, wie befannt, icon fur die Sobeitrechte ihrer Furften geopfert, und mer tann bas lies bende Opferfeuer ber Altbaiern, Tyroler, Beffen, Bran. benburger, Oftpreußen, Dommern, Sachsen fur ihre Stammfürsten, auch auf entgegengesetten Standhoben an. bers anschauen als erhebend? - Bedenkt, ihr Furften, daß die Bolfer euch gegen ben allmächtigen Pratendenten Europens vielleicht treuer geblieben als ihr ihnen gegen ibn, und daß fie bieß ju einer Beit gethan, wo er eure Throne ju Treppen ja Treppengelandern bes feinigen uns terstellte, ober mo er unter bem Zeideln eines landes wie ein ungeschickter Blenenvater, ben Beifel beffelben mit dem Beidelmeffer gerfcmitt.

Bebenkt, um zu vertrauen, daß dem Bolke nicht so viel hefe von der französischen Umwälzung nachgeblieben, als manchem Fürsten Schaum von dem zurückwälzenden Prorektor derselben, und daß nur Bolker durch ausländissischen Druck und einheimisches Leiden Spannkraft gewinnen, nicht aber deren herrscher, ja diese nicht einmal durch ausländische Nachhülfe. Dieses Bolk that das Höchste für euch, nämlich nicht etwa den ersten Feldzug nach Paris, sondern den zweiten. Nichts wiederholt sich schwerer als die Begeisterung; aber doch wiederholte das Bolk sie und zwar mitten im Glauben, daß ihm die zweite Begeisterung und Opferung ware zu ersparen ges wesen.

Und was hat benn — bedenkt — diese Aufstammen und Wiederstammen, dieses Ballen sogar der Schreiß; hand zur Kriegfaust, dieses Ueberspringen aus der Bücher, Stube des Friedens in die Lager der Gewalt und das Einüben und Gewohnen darin, dieses Stärfen und Berauschen der Jünglingherzen gegens den Feind durch altz deutsche Blumen und neudeutsche Blumen der Dichtkunst, — so wie Juno biss durch einer Blume Unrühren den Mars empfangen und geboren — was hat denn alles dieß in neuen tapfern und warmen Bürgern hervorgesbracht oder doch vermehrt? Nichts als die Uchtung für Necht und euch; das sittliche Gesühl, das gegen Außen in rächender Gestalt erschien, nahm gegen Innen eine gehorchende an \*).

Bedenft, Fürsten — damit ihr vertrauet — daß nicht einmal auswärtige Machthaber, welche uns mit republikanischen Hochzeiten heimsuchten, doch von uns keine gallischen Bluthochzeiten zu besorgen hatten, und daß die Deutschen, wie ihre brittischen Anverwandten, so gern gestemäßig verbunden, zu Eidgenossenschaften, zu Hanse bundnissen, zu Brüderschaften, zu Gilben, zu wissenschafte lichen Gesellschaften aller Art, sich doch zu nichts seltener verknüpfen als zu einem Aufruhr, zu einer sizilischen Besper — nämlich gegen Fremde nicht einmal; denn um

<sup>\*)</sup> Welche erquidenden Erscheinungen bieser Art waren hier anzusuhren, die hessischen Landstände und Ofsiziere in ihren Borstellungen, die wurtembergischen Landstände, die Bauern am Diemel, sogar die Musensohne verschiedener hochschulen in der Abstellung ihrer Landmannschaften u. f. w.! Und warum soll man nicht auch kleinere Kursten, in so fern sie Deutsche sind, in die glänzenden Reihen aufnehmen (wie zuerst die von Weimar, Koburg, hildburghausen, Nassau ze.) welche den größern zu Mustern verbleiben können!

fo weniger ift vom Innern die Rede. Für Throne gilt wol, mas fur die Berge, bag die auf ihnen wohnenden Betterwolfen immer ins Thal Des Bolfs einschlagen, bingegen die gewitterhaften Thaler und Conen bligen felten binaufmårts.

Bedenft, um ju vertrauen, wie fie euch vertrauen, und ihre hoffnungen ruhig der hobern Bahl und Rronung in der Bundes , Stadt aufheben, mo fonft auch ans bere Soffnungen, ja juweilen Befurchtungen, Die ihrigen gefunden.

Wenn ihr nun, ihr Furften, diefes harmlofe, rache lofe, nie heuchlerische, nie meuterische Bolf ju murdigen verfteht, diefen Ochat von landes, Rindern, von welchen ibr euch ficherer bewachen lagt ale fich der fchene Eprann Dionys von blofen Rindern, - wenn ihr ben feit Lacie tus Beiten bestehenden Tugendbund eines ju feinem Lafterbunde fabigen Bolfes anertennt, aus welchem bas 3mile linggestirn eines Furftenbundes und fpater einer Bolfers schlacht aufgegangen: wem werdet ihr vertrauen, dem mehr als taufenbjahrigen deutschen Tugenbbunde ober bem Schmalgischen geheimen Rathe?

5.

# Gefete bes Rriebens.

Die handhabung bes Friedens wird uns jego vielleicht schwerer als die bes Kriegs, und boch ift jene die wichtigere. Das alte athenische Gefet follte gelten, melches die Fruchte des Delbaums aus ber Burg Athens nur unschuldigen Rinder ju pfluden erlaubte; aber bie Siege im Rrieg werden gewohnlich fittlicher erfochten als Die diplomatischen und ministeriellen im Frieden.

Digitized by Google

Demnach murb' ich neuerer Zeiten als gurft m Rolgendes benfen. Die Bolfer fonnen febr leicht gut ans geforften, furftlich jugefiegelten Bier, ober Champagners Flaschen abnlich fein, in welchen so lange ber versperrte Beift ohne Schaumen rubt und machft, fo lange ber Rorf nicht heraus gezogen worben : banach aber wird's anders; unaufhorlich fteigen die Blafen und Perlen und geiften fort, auch wenn wieber ber Stopfel barauf gebrudt worden. In Europa wird fich nun in Ginem fort Luft aus den geoffneten Flaschen, oder Rorperbalfen entwickeln, die Fursten mogen fo versteckt als moglich verftopfen wollen, entweder mit durchfichtigen Glasftopfeln, oder, wie die Belichen den Bein, mit weichem Olivendl. Mur über das Berg ber Bolfer haben die Gemalthaber mehr Gewalt als uber das Gehirn berfelben; und Bob fer werden leichter vergiftet als verfinstert.

## 11.

# Krubere Boffnungen.

If man von Gebirgen umgeben, so stellen sich alle Gegenstände zu nahe vor. So zeigten uns die Sohen und Erogen der friegerischen Zeit ahnliche Sohen, der friedlichen zu nahe, und darum zu groß.

## 12.

Ruganwenbung nicht ber Fastenpredigten, sonbern ber Beit.

Es gibt Bendezeiten oder Quatember der politischen Bitterung, Entscheidpunkte für Staaten, welche von oben kommen, aber von einem hohern Oben als die irdischen Obern einnehmen: — diese Zeiten halte man heilig und thue das Beste darin, was man vermag. Gine solche

Sohenzeit ftand fonnenwarm über Eriechenkund nach dem Siege über Kerres: in ihr sprangen alle alten Bluten auf und alle jungen Früchte reiften. Eine solche Zeit arbeitet jego in Deutschland nach dem Siege über den neuesten Kerres — und zwar in Deutschland am meisten; denn nur dieses litt am längsten und härtesten, und nur in ihm wurden Länder und Jahrhunderte mit Kanonenrädern untergeackert zum Brachliegen oder zum Unfrautwuchs oder gegen fremde Absicht zur frischesten Ausblüte und zum Bollwuchs.

Wie Gefichter und Rrantheiten ber Grofvater oft uber die Bater hinweg und auf die Enkel fpringen : fo find wir unfern Grofvatern geiftig vielleicht abnlicher geworden als unfern Batern und eine altere Bergangenheit ichlagt wieder grunend aus, auf einige Beit menigstens. Aber in Diefer Beit, aufgegangen burch eine am politie ichen himmel wie am blauen gleich feltene Busammen= funft ber obern Planeten, tann nur erft recht geerntet werden, wenn wir das Adern nicht fur das Gaen hale ten, oder unfer übermundenes Leiden für abgefchloffenes Wir find erft ber bittern Bergangenheit los, aber ber fruchttragenden fügreifen Bufunft noch nicht Berr. Glaubt ihr benn, bag bie hohern Beltmanner, bie Gelbstuchtigen bes Geldes und ber Luft, Die Eng : und Raltherzigen, die Rluglinge und die einer jugendlichen frischen Belt langft Abgestorbnen auf einmal fich in einen pythagorischen Bund verwandelt haben? Ober glaubt ibr, daß das Bolt unten, das in ber Reuerbrunft aus Roth und Rache mit einer Berdoppelung von Kraften, Riefen, laften bewegte, und Rettwunder errichtete, jebo im Frieben bie Anspannung werbe wiederholen anstatt nachlaffen wollen, und daß es aus dem Kriege als ein republifanisiches heer alter romifcher Plebejer nachgeblieben? —

3m Bolte muß baber offentlicher Geift, großer Gemeinfinn erft gebildet werben, und gwar baburch, bag man ihn befriedigt; und wie man alles Sochfte erft burch das Befigen ertennt, und Gutes thun muß, um es recht gu lieben : fo muß bas Bolt bobere Guter freier Regies rung umfonft befommen, um ihrer nachber murbig ju werden. Mur ber Landtag tann bas Bolt - fo wie ber Bundtag Deutschland - ju Gemeinsinn erhoben und burch ihn verfnupfen; benn unter allen geistigen Erhe bungen bes Bolfe gibt es, außer bem Rriege fur bas Baterland, nichts im Frieden außer ber Proffe, welche einmal in einem großern Ronigreiche beinahe bie Lands ftande erfette, nichts weiter als diefe felber frei, volls ständig und ausgemählt. Go wird bas Bolt feine Berfaffung, nicht blos ben perfonlichen Burften lieben und wird fein Gluck, nicht blos in Abwesenheit der Rriege und ber Friedenübel und perfonlicher Laften, fondern im Genuffe allgemeiner Rechte fuchen lernen. Wie ticfer wurde jeto ein Druck im Frieden gegen die Erde beugen als ein porüberlaufender im Rriege! Das Bolt, das euch funftig umgibt , fein erniedrigtes, fondern ein aufge: richtetes, ihr Furften und ihr Staatenlenter, nur bicfes malt euch groß in ber Geschichte, aber nicht schimmernde Siege mit bem Schwerte ober Landergewinnste mit ber Reder; fo wie ein See - wenn biefes Bild nicht ju fleinlich ift - feine Schonheit nicht von feiner Ausbehnung, fondern von feiner Umgebung mit Ufern gewinnt, die in ihm Rluren und Beinhugel und Dorfer fpiegeln.

Den Furften fteben nun jum machtigften beiligften Einwirten Die Rrafte einer von ber Zeit befectten Jugend

ju Gebote, welche den gahnenschwur, fich und Beinde aufzuopfern, auch im Frieden halten, und jeto eben fo willig für ihre Burger als vorber für diefe und ihre Furften ftreiten wollen. Den Furften fteben außer diefen Feuergeistern noch die Lichtgeister der Beit gur Geite, eine Cincinatusgesellschaft bochgefinnter Schriftsteller in allen beutschen Rreifen und in allen wiffenschaftlichen Fachern; und vor diefen, an welche fich noch ihre Lehrer und Boge linge großer heerfuhrer, Gefchaft., Staat, und Belt manner reihen, gleichsam Uhren in einer großen Stadt, welche alle in einander schlagend zwar das Bablen erfcmeren, aber boch alle Gine Stunde ansagen, vor biefen tonnen Furften mit feinem Mangel an treuen marmen Gehalfen oder an fremder Borbearbeitung fich entschuldis gen, ja nicht einmal mit einem Mangel an furftlichen Muftern und Borgangern felber, wenn fie im Befite folder Sande, Bergen und Ropfe den emigen Ruhm verfaumen, ein ichoncres Deutschland ju pflangen, als bas halb verwelfte, halb gemahte gemefen, ein frifches Deutsche land, das funftig noch ftarfer bemaffnete und ichneidende Sieg . und Sichelmagen aufhalt, abspannt, und gerbricht als die find, die das alte tabl geschnitten haben.

Bebenkt noch, ihr gefronten und besternten Machthaber aller Art: ihr tragt in der Zukunft entweder alle
Schuld, oder allen Glanz. Tausend Sterne oder Sonnen
steigen und sinken am Tage; niemand sieht sie und ihr Gehen; nur die Sonne allein geht aus. So siegen und
sterben auf dem Schlachtfelde Tausende unbemerkt und
nur der siegende held wird mit seinen Stralen gesehen
und genannt; und eben so durchlaufen im Burgerleben
hundert leuchtende Geister ihren Morgen und Abend unsichtbar. — Und so ift euer Bor, Glack, ihr hohen, zu beneiben, wenn fich in dasselbe bas allgemeine verbirgt.

— Doch wie die kleinen Sterne unsern Zag unscheinbar verlassen, aber in der Nacht der neuen Belt jum Schimmern aufgehen: so zeigen auch die unbemerkten Geistersterne einstens in der andern Bett ihre Stralen, und stehen unter den Sonnen.

— Auch diese Fastenpredigten schließt der Berfasserber dem Allgutigen dankend gern die Arzenei der Bergangenheit über die genesene Gegenwart verschmerzt —
wiederum mit seinen Hoffnungen und Aussichten, und diese werden, da die vorigen sogar im weiten Nebel der Beit zulest wahr geworden, wol noch leichter sich sesso erzüllen, wo der Nebel gefallen ist und als Thau in den Blumen liegt und die Morgensonne hinter den Hohen keht und nach dem Bergolden zu erleuchten anfängt.



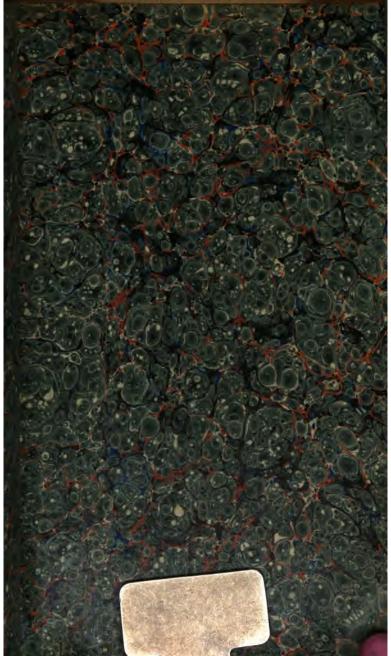

